

Die Cüneburger Heide von Richard Linde



Probebild aus der

## "Deutschen Welt" (XI. 1925)



Moras:

Malerischer Winkel im Spreewald

Die "Deutsche Welt" ist die amtliche Zeitschrift des "Vereins für das Deutschtum im Ausland"

Mit freundl, Genehmigung des "Nondella-Verlages" Dresden U.

Graphische Kunstanstalt Liepsch & Reichardt, Dresden Bitte wenden!

# Land und Leute Monographien zur Erdkunde

In Verbindung mit Anderen heraus= gegeben von Ernst Ambrosius

18 Die Lüneburger Heide von Nichard Linde

1921 Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Alasing



Mit 98 meist ganzseitigen Bildern, darunter acht farbigen, nach Aufnahmen des Verfassers und einer Übersichtskarte. • Sechste Auflage.



1921 Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen& Alasing Von demselben Verfasser erschien im gleichen Verlage:

Die Niederelbe. Fünfte Auflage, 1921 (mit Großer Goldener Ehrensbenkmünze ausgezeichnet). Land und Leute. B. 28.

Alte Kulturstätten. Bilder aus Agypten, Palästina und Griechenland. Berlin, Bielefeld, Leipzig 1911. (Zurzeit vergriffen).

Alle Rechte vorbehalten

Drud von Belhagen & Rlafing in Bielefeld

#### Vorwort zur sechsten Auflage.

Innerhalb Jahresfrist war auch die fünste Auflage vergriffen. So konnte nur wenig geändert werden. Einige Bilder sind ausgewechselt.

Hamburg, März 1921.

Professor Dr. Richard Linde.

### Inhalt.

| II. Begrenzung und Aufbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ĭ     | c:               | Sana61.                        | . 4   |     |           |             |      |    |      |   |      |   |   |   |   |   | Seite             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------|-------|-----|-----------|-------------|------|----|------|---|------|---|---|---|---|---|-------------------|
| III. Erdgeschichtliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | _                |                                |       |     |           |             |      |    |      |   |      |   |   |   |   | ٠ | 1                 |
| IV. Alima und Begetation       22         V. Schafe und Schäfer       35         VI. Siedlung und Sitte       42         VII. Straßenzüge       62         VIII. Heidfultur       66         IX. Geschichte       72         X. Landschaft       78         XI. Umwertung der Heidlandschaft       88         XII. Bolkstum       95         XIII. Wanderungen       108 |       |                  |                                | -     |     |           |             |      |    |      |   |      |   |   |   |   | ٠ |                   |
| V. Schafe und Schäfer       35         VI. Siedlung und Sitte       42         VII. Straßenzüge       62         VIII. Heidenzüge       66         IX. Geschichte       72         X. Landschaft       78         XI. Umwertung der Heidlandschaft       88         XII. Bolkstum       95         XIII. Wanderungen       108                                           |       |                  |                                |       |     |           |             |      |    |      |   |      |   |   |   |   | ٠ |                   |
| VI. Siedlung und Sitte       42         VII. Straßenzüge       62         VIII. Heidfultur       66         IX. Geschichte       72         X. Landschaft       78         XI. Umwertung der Heidlandschaft       88         XII. Bolkstum       95         XIII. Wanderungen       108                                                                                  |       |                  |                                |       |     |           |             |      |    |      |   |      |   |   |   |   |   |                   |
| VII. Straßenzüge       62         VIII. Heidfultur       66         IX. Geschickte       72         X. Landschaft       78         XI. Umwertung der Heidlandschaft       88         XII. Bolkstum       95         XIII. Wanderungen       108                                                                                                                          |       |                  |                                |       |     |           |             |      |    |      |   |      |   |   |   |   | ٠ | 35                |
| VIII. Heidfultur       66         IX. Geschichte       72         X. Landschaft       78         XI. Umwertung der Heidlandschaft       88         XII. Bolkstum       95         XIII. Wanderungen       108                                                                                                                                                            |       |                  |                                |       |     |           |             |      |    |      |   |      |   |   |   |   | ٠ | 42                |
| IX. Geschichte       72         X. Landschaft       78         XI. Umwertung der Heidlandschaft       88         XII. Bolkstum       95         XIII. Wanderungen       108                                                                                                                                                                                              | VII.  | Str              | авензі                         | ige . |     |           |             |      |    | ٠    |   |      |   |   | ٠ |   |   | 62                |
| X. Landschaft       78         XI. Umwertung der Heidlandschaft       88         XII. Volkstum       95                                                                                                                                                                                                                                                                  | VIII. | Hei              | dtultur                        | ·     |     |           |             |      | ٠  |      |   |      |   | ٠ |   |   |   | 66                |
| XI. Umwertung der Heidlandschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IX.   | Bei              | djidjte                        |       |     |           |             |      | ٠  |      |   | ٠    |   |   |   |   |   | 72                |
| XII. Volkstum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Χ.    | Lat              | idschaft                       |       |     |           |             |      |    | ٠    |   |      |   |   |   |   | ٠ | <b>7</b> 8        |
| XIII. Wanderungen 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XI.   | Um               | wertui                         | ig de | r   | Hei       | dla         | ındj | фa | ft   |   |      |   |   |   | ٠ |   | 88                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XII.  | Vo.              | lŧstum                         |       |     |           |             |      |    |      |   |      |   | ٠ |   |   |   | 95                |
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XIII. | Wo               | mberm                          | taen  |     |           |             |      |    |      |   |      |   |   |   | ٠ |   | 108               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                  |                                |       |     |           |             |      |    |      |   |      |   |   |   |   |   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Sto              | ntiĵtiĵd)                      | e Üb  | erf | ;id)      | ••••<br>t . |      |    | •••• | • | •••• | • |   |   |   |   | 140               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Sti              | atiftifd)<br>eratur            | e Üb  | erf | iid)      | t .         |      |    |      | • | •••• |   |   |   |   |   | 146<br>147        |
| Berzeichnis der Abbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Sto<br>Lit<br>Ve | ntiftifd)<br>eratur<br>rzeid)n | e Üb  | erj | ;id)<br>• | ••••<br>t . |      |    | •    |   | •••• |   |   |   |   |   | 146<br>147<br>148 |

Digitized by the Internet Archive in 2013



Albb. 1. Beidlandichaft bei Müden

#### I. Heidegebiete

twa zwei Stunden elbabwärts von Hamburg, hinter den letzten Landhäusern von Blankeusse, erheben sich sast unmittelbar am Strome eigentümlich gesormte dunkle Heidekuppen. Das Gitter am Rande des Riesernwaldes bezeichnet die Grenze des Kulturlandes. Jenseits beginnt der Wildboden der Heide. Ein schmaler Fußpsad führt dort zwischen dem Brahm, Farnkrant und Eichenkratt empor. An den steilsten Abhängen ist die Heidekruste zerrissen, und nackter gelber Sand rieselt wie aus einer Wunde des Erdbodens in langen Strähnen hervor.

Eine ganz besondere Landschaft, erfüllt von dem Zauber brauner Seideeinsamkeit, öffnet sich hier oben. Das blüheude Rot des Seidekrautes, das sonnige Grün des schmalen Userlandes, der violette Wasserspiegel mit der dustwerhüllten, dunstigen Ferne, darüber das lichte Gold türmender Wolkenmassen, der großartige Weltverkehr auf dem breiten Strome und hier oben die starre, ewige Ruhe bilden

den reizvollsten Gegensag.

Es ist eine Landschaft durchans norddeutscher Art, voll Herbheit und Größe. Was diesem Flachlaude eigentümlich ist, der grüne Marschengürtel, der Deich, das lange Fadendorf, der breite Strom mit Ebbe und Flut, die flachen Schildebuckelberge, die weißen Sandhügel, das unterwaschene Steiluser aus altem Geschiebelehm, die weite Heide mit aufgerissenem Erdboden, weiße Birken, einsame Riesern, auswuchernder Heidwald, von der Wildnis gesät — alles dies wird hier mit einem Blick umspannt. Es dürste schwer halten, eine Stätte ähnlicher Vielseitigkeit ringsum zu sinden.

Geht man den Weg etwas weiter landeinwärts über den hallenden Heidboden und sieht nach dem Strome zurück, so wird der Wiesenstreis am Flusse zusehends schmaler, zulett verschwindet er ganz. Nur der mäcktige Strom mit dem blauen Usersaum jenseits ist geblieben. Das Heidestaut scheint unmittelbar aus der Wassersläche emporzuwachsen. Jahllose kleine, rote Blüten leuchten über dem Wassersläche. Zwischen dem sperrigen Krant und grünen Kieserngezweig steigen die Rauchwolken eines unsichtbaren Dampsers empor, lichtburchleuchtet, das braune Segel einer Tjalk scheint sich langsam durch das Kraut zu schieben. Überall tiesste Stille, nur bisweilen ein Schifferrus, den der Westwind von sern herüberträgt, der gurrende Ton der arbeitenden Schraube oder die langen Wellen des anschlagenden Kielswassers.

Wendet man sich vom Strome ab, so erblickt das Ange im Osten und Westen nichts als Heide, flache, wellige Auppen, braun in der Rähe, blauverschwimmend in der Ferne. So ziehen sie sich bin, dem grünen Marschengurtel folgend, vielfach unterbrochen, nach Nordwesten, dann über die Elbmundung hinaus, der nordwärts streichenden Küste entlang immer weiter bis Blaavands Hut, über den Ringköbingfjord zum Limfjord, bis sie in langem, flachem Zuge in Skagenshorn ausmünden. Und an diese Ruppen schließen sich breite Beidefelder, die bis an die waldbedeckten Fördegegenden im Often den Mittelstreifen der Salbinsel erfüllen, eintönige Landschaften voll schweigender Schönheit. Aber auch oftwärts dehut sich von hier die Heide bis zur Bucht des Baltischen Meeres hinüber, wo sich die alte Hansestadt mit ihren roten Türmen in der Trave spiegelt. Nicht als ob die Heide hier überall herrschte. Längst hat der Mensch den Pflug über sie hingeführt. Aber am Feldrain, am Grabenrand, am Waldweg, wo der Natur Freiheit blieb, wuchert sie wieder empor. Und noch weiter geht ihr Gebiet. Bon der Travemundung gieht sich ein schmaler Streisen Heidelandes die ganze deutsche Kuste entlang bis zu den russischen Oftseelandern, wie ein Burpurfaum den blanen Mantel der Oftsee verbramend. Rur

wo die großen Flüsse dieses Gebietes, Oder, Weichsel, Pregel, Memel, sette Marschländereien an ihrer Mündung geschaffen haben, ist der rote Streisen unterbrochen.

Westlich der Elbe setzen sich die Heidegebiete sort. Wer an einem Augustnachmittage hierherkommt, der sieht bei untergehender Sonne auch jenseits des
Stromes die sernen, blauen Auppen in einen matten, roten Schimmer sich,
kleiden. Da beginnt das große westelbische Heidegebiet, das mächtigste Deutschlands, das sich von der Niederelbe dis zu den belgischen und holländischen Marschen und dis zu den Höhen des Mittelgebirges südwärts erstreckt. Nicht als ein roter, schmaler Saum zieht es hier das Meer entlang wie im Osten,
sondern die Heinent, umgeben von dem breiten, grünen Sammetstreisen der Marsch im Norden. Über Weser und Ems dis Vecht und Verfel und dann rücklausend zum Tentoburger Walde geht die Grenze am Dümmer und Steinhudermeer eutlang über Hannover dis Gishorn an der Aller. Hier biegt die Grenze der eigentlichen Heide nach Norden, verläuft die Ise auswärts im Osten des Ilmenantales und trifft dann wieder etwa bei Lauenburg die Niederelbe.

Während so nach Nord und Oft und West das Heidegebiet sich von hier ansdehnt, sehlt im Südosten ein entsprechendes Stück. Südöstlich von Lanenburg beginnt die Heide allmählich von dem freien Felde sich in den kühlen Schatten der Wälder zu flüchten. Nur in der sandigen Prignitz und dann wieder weit getrennt in der Lausitz sinden sich schaften Heide Gestalt in der Lausitz sinden sich schaften. Her ein ganz seltsam gesormtes Heideschiet los, dessen Gestalt man — um ein sinnsliches Mertzeichen zu haben — einem Aleeblatt mit langem, liegendem Stiel vergleichen könnte. Der Stiel ist der lange, schmale Saum an der Oftseeküste, je ein Blatt wird durch die schleswig-holsteinisch-jütische und westelbische Heide gebildet, während das dritte Aleeblatt, vom Stiel abgetrennt und in zwei Teile zerrissen, in der Prignitz und Lausitz liegt. Wollte man aber einen beherrschenden Punkt suchen, der etwa als Mittelpunkt des deutschen Heiden, der etwa als Mittelpunkt des deutschen Heiden Heiden, beidesuppen in der Nähe von Hamburg.

Weitab steht das dentsche Heidegebiet von den übrigen in Europa, gang zu schweigen von den außereuropäischen. Welcher Gegensatz gegenüber der Gascogner Heide in Südfrankreich, die nicht braun durch Callunabedeckung, sondern in grüner Färbung durch Erica scoparia, von Adlerfarn überall durchsett, mit Besen: und Stechginster bedeckt, sich wie ein riefiger Teller unter wolkenlosem Himmel ausdehnt, durchschwirrt von dem schrillen Gezirp Und wie anders die schottische Felsenheide, mit brauenden der Zikaden! Wolken überlagert, in der Tiefe die dunklen Seeaugen, überall besät mit granen Granitblöden und hellgrünen Schilffleden, die den schlammigen Moraft anzeigen! Und wieder, wie anders die heidebedeckte Felsenwildnis von Mandal im füdlichen Rorwegen oder die ruffischen ebenen Beiden der Oftseelander, im Winter ein großes weißes Leichentuch, im Sommer ein heidiger Morast mit Tümpeln durchsett! Räher steht schon die danische Heide der deutschen. Alber in den blanen Seen zwischen den Waldhügeln am himmelberg bei Sitte= borg, dem Höhepunkt jütischer Heideschönheit, ist ihr eine besondere Eigen= tümlichkeit aufgeprägt. So steht die deutsche Heide für sich allein. Aus ihr hebt sich als besonderes Gebilde die Lüneburger Heide, einst die berüch= tigtste deutsche Landschaft, das Aschenbrödel, dessen spröde Schönheit feinfühlige Naturempfindung unserer Tage erschloß. Mit ihren schwungenen Hügelwellen, ihren brännlichen waldumfäumten Flüssen, den eichenumrauschten Edelsiten, der Fille hoher Wacholderbäume, bildet sie eine Welt für sich.

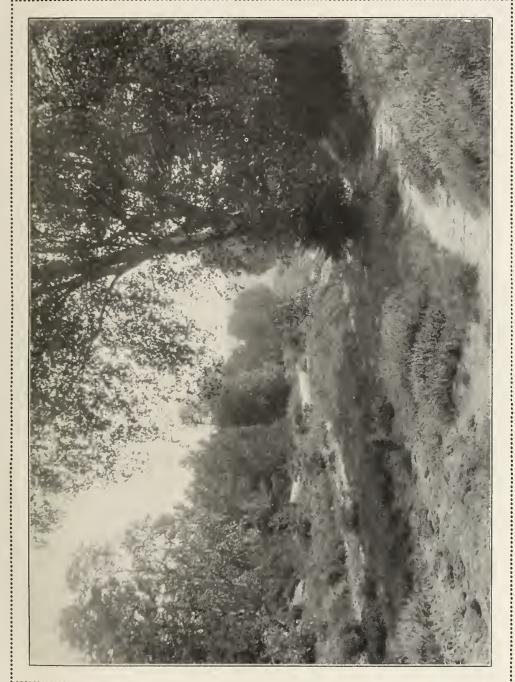

Abb. 2. Beidweg (Bu Seite 84)

#### II. Begrenzung und Aufbau

Nicht immer hat "Heide" eine heidekrautbedeckte, vorwiegend banmlose Fläche bezeichnet, wie jett allgemein in Nordwestdeutschland, sondern der Begriff war weit umfangreicher. Heide bezeichnete gang allgemein den Gegensat zum bebauten Lande, den Wildboden. "Schauet die Lilien auf der Heißt es in Ulfilas Bibelübersetung, und so treibt dort auch der verlorene Sohn des Evangeliums die Schweine zur Mast in die "Heide". Im Beowulssliede ist Heide eine öde Felsengegend am Meer. Nirgend ist Bedeckung mit Heidekraut entscheidendes Merkmal. Bei den süddeutschen Dichtern des Mittelalters ist das Wort sehr häufig. Dort wächst die Linde auf der Heide, unter der die Liebenden sich treffen. Reicher Blumenschmuck bedeckt sie, vor allem die wilde Rose, das Röslein auf der Heiden. Bon der alten Sprache stammt die umfassendere Bedeutung des Wortes Heide in unserer heutigen Dichtersprache. In Ostdeutsch= land, wo die Beideflächen fehlen und auf dem Solande statt Callunaflächen graugrüne Kiefernwildnis sich dehnen mochte, heißt auch der Kiefernwald "Heide": Tucheler Heide, Johannisburger Heide. In Nordwestdeutschland dagegen, wo Wildboden und Odland überall vorwiegend mit Beidefraut bedeckt ift, fielen die Begriffe Ödland und callunabedecttes Gebiet zusammen. Daher heißt hier "Beide" eine wesentlich mit Keidekraut bewachsene Fläche.

Aber vielleicht wird diese engere Bedeutung nicht bleiben. Nach den großen Anfforstungen der öden Heiden deckt sich die alte Vorstellung nicht mehr mit der Wirklichkeit, während die Bewohner naturgemäß den altgewohnten Namen bewahren. So spricht schon jest der Volksmund von der Allerheide, Holxersheide, Hölseringer, Melzinger und Bröhnheide, trohdem das Heidekraut infolge der Aufforstungen hier fast verschwunden ist. Und so wird man auch noch immer von einer Soltaner und Lüneburger Heide sprechen, wenn sich die Heidestelter in Riesernwälder verwandelt haben und das Heidekraut nur mühsam in den Schneisen sein Leben fristen wird.

Seit frühester Zeit scheinen die weit ausgedehnten Heiden für diese Begenden Nordsachsens namengebend gewesen zu sein. Schon für das elfte Jahrhundert läßt sich der Name "Seide" bestimmt nachweisen. In einer Urkunde von 1060 schenkt Kaiser Heinrich IV. "einen Forst in der Magetheide gelegen" der Kirche zu Berden. Dieselbe Magetheide wird in einer anderen Berdener Urfunde als Megdeheide erwähnt. Sie muß weit ausgedehnt gewesen sein, denn dieses Kirchenlehen dort erstreckt sich im Loingau und Bardengau und noch über beide hinaus. Es wird dieselbe Magetheide sein, die im Sachsenspiegel (um 1220) neben dem Harz als ein großes Jagdgebiet in Niedersachsen erwähnt wird, "wo den wilden tieren vrede geworht ist bi des Künges banne (= 60 Schillingen) sunder beren unde wolfen und vuochsen". Man hat dieses Wort von Maht (= Macht) abzuleiten versucht und mit "mächtige", "große" Heide überset, was sprachlich unmöglich ist. Das könnte nur Meckelheide heißen (vgl. Meckelfeld bei Harburg, Mecklenburg). Oder man hat auch an mat oder mæd gedacht (= mähen). Dann würde der Name "Mähheide" bedeuten und auf den Plaggenhieb Bezug haben. Aber auch das ist sprachlich kaum möglich. Schwerlich kann Magetheide etwas anderes bedeuten als "Mädchenheide", doch wohl in dem Sinn der unberührten "Urheide" mit ihrem wilden Wald, etwa dem französischen forêt vierge entsprechend, und das vorgesetzte "Maget" soll den Begriff des Unbebauten, Wilden, das ohnehin schon in dem Worte "Seide" liegt, noch verstärken. Eben weil es herrenloses, wildes Gebiet war, ist das Waldgebiet Eigentum des Kaisers. Magetheide ist eine ähnliche Namengebung wie etwa "Schiere Heide" oder "Schlichtern Heide". So gibt es denn auch ein Maget Et im Lune-



Abb. 3. Beidweg bei Holm (Bu Seite 144)

burgischen = Eichennrwald, und noch heute findet sich der Name "Mahtheide" in der Hermannsburger Gegend häufig. Fast alle Dorfschaften und einstelligen Höfe haben ihre bestimmte "Mahtheide", einen Teil der einst herrenlosen Wildnis Richt weniger als 46 mal läßt sich der Rame nachweisen. In den lateinischen Urkunden findet sich der Name merica oder mirica — Tamarisken: gebiet, Beidegebiet -, eine Abersetzung des deutschen Wortes Beide. Go heißt es in einer Urfunde von 1179 "in mirica", und 1197 werden Güter des Klosters Walsrode, in den Kirchspielen Soltau und Bergen und "in merica" gelegen, erwähnt. Im späteren Mittelalter ist die Bezeichnung merica besonders häusig urkundlich belegt. Aber auch erica findet sich. Der Sohn des Magnus Torquatus, Herzog Ernst (um 1390), erhielt wegen seiner Strenge gegen die Wegelagerer im Bolksmunde den Namen König von der Heide (rex de erica), und Herzog Otto († 1446) heißt Otto von der Heide. Das sind alles Zeichen, daß schon damals der Name "Seide" ganz gebräuchlich war. Eine andere Bezeich= nung ist wieder "Seidmart", Die sich schon 1520 für bas Kirchspiel Goltau im Geldregister des Kloster Walsrode findet. 1667 werden wieder im Ahldener Erbregister die Einwohner der Amtsvogtei Fallingbostel als "Heidmärker" bezeichnet. Es wird der Ausdruck dann öfter für die gesamten Seideinwohner gebraucht. Heute lehnt der Seidjer am Beidrande die Bezeichnung Seidmärker oder Heidjer, den ihm die Umwohner geben, ab und weist den Namen Keid= mark dem nächstgelegenen Gebiete zu. So haftet er heute zumeist an den binnengelegenen Kirchspielen Munster und Müden, die wohl oder übel den von den lieben und getreuen Nachbarn in der Runde abgeschobenen Namen annehmen muffen, da sie ihn nicht weiter geben können. Erst in jungster Zeit wandelt er sich zu einem Ehrennamen.

Alle diese natürlich gewachsenen, uralten Volksausdrücke "Magetheide", "Seide" (Merika, Erika), "Seidmark" haben das Gemeinsame, daß sie als solche nicht festumgrenzte Bebiete bezeichnen, sondern Pflanzengebiete mit fliegenden Grenzen, wie sie eben das Bolf auszusondern pflegt. Als später mit Otto dem Rinde ein neues Herzogtum Lüneburg entstand, dem die großen Heideflächen zugehörten, konnte der Ausdruck Lüneburger Heide, im Gegensatz zu anderen Heidegebieten, entstehen. Es ist die Beide des Berzogtums Lüneburg. Die Bewohner, sowie auch die Städte am Rande der Heide, sprachen genau wie auch heute noch nur von "der Heide" schlechthin. Es ist genau so, wie wenn der Thuringer oder Franke von "dem Walde" spricht, niemals von einem Thüringer oder Frankenwalde. Im engeren Sinne hat "Lüneburger Heide" anch wohl die Heidegebiete um die "Stadt" Lüneburg bezeichnet und nicht die des Landes Lüneburg. Roch Mercator zeichnet die Lüneburger Seide südlich von der Stadt zwischen Lüneburg und Amelinghausen. Davon scheidet er genau die Soltauer Heide. Eine Lüneburger Heide in diesem Sinne gibt es jest nicht mehr, da die Beide rings um die Stadt Der Name bezeichnet nur noch die Heide des Lüneburger Landes.

Die Erdfunde hat sich dann diese Volksausdruckes bemächtigt. Wie unsicher sie aber selber über die Grenzen dessen ist, was der Volksmund damit bezeichnet, zeigen die Karten. Und selbst Einzelforscher zeigen keine übereinstimmung. Penck endlich in der großen Kirchhoffschen Landeskunde rechnet das ganze Gebiet zwischen Niederelbe und Niederweser bis Cuxhaven zur Lüneburger Heide. Zweisellos würden die Bauern der Bremer Geest sämtlich gegen diese Vergewaltigung Verwahrung einlegen. Vielleicht dürfte Bremer Heide für jenes Gebiet des alten Erzbistums ein passender Name sein.

Die Unsicherheit über die Begrenzung der Lüneburger Heicht erklärlich. Der Volksmund schwankt eben selber, und man erhält auf Anfragen bei verschiedenen Personen in verschiedenen Gegenden ebensoviel verschiedene Antworten. An den Randgebieten weist man auf die in der Mitte gelegenen Gebiete hin als die "eigentliche" Heide. Der man rechnet sich wohl zur Heide,



Abb. 4. Abendftimmung (Bu Seite 46)



Abb. 5. Am San

Abb. 5. Am Sand zu Lüneburg (Zu Seite 118)

will aber nicht "Heider" oder "Heiden" heißen. Und da die großen Heidegebiete durch Urbarmachung allmählich verschwinden, so will es scheinen, als ob das Gebiet sich in der Tat mehr und mehr verengere. Zweisellos hat niemals eine genaue Linie als Grenze bestanden, sondern von jeher nur ein breites, verschwimmendes Band. Die Grenzen der "Wagetheide" und der "Werika" der Urkunden, der "Heide" des Herzogs Ernst und der "Heidemark", sie sind ebenso sließend wie heute die der Lüneburger Heide. Man wird bei der Begrenzung niemals über das alte Herzogtum hinausgehen dürsen, aber innerhalb dieses wird man bei möglichster Berücksichtigung des Bolksmundes ein Gebiet ausscheiden müssen, das als eine Art Einheit erscheint.

Für den Often der Ilmenau kann der Volksmund nicht in Betracht kommen. Der Bewohner spricht hier nicht von der "Heide" — so heißt hier die Soltau-Fallingbostler Gegend —, sondern er nennt seinen Grund und Boden die "Geest", im Gegensatzur nahen Elbmarich. Auch die Harburger Gegend heißt Geeft, während die fruchtbaren Landschaften um Alzen allgemein die "Kleie" genannt werden. Zweifellos wird das Wendland, obwohl es staatlich zu Lüneburg gehört, auszuschließen sein. Einmal bildet der lehmige Diluvialboden des Jeehetales einen starten Gegensatz zu dem sandigen Beidboden im Westen, dann aber zieht die große klimatische Scheide zwischen Dit= und Westdentschland hier als ein breites Band nach Süden. Die Verbreitungsgebiete atlantischer Pflanzen berühren hier mit ihrer Oftgrenze die Westgrenze pontischer Gewächse. Go dringt bis auf den Rücken zwischen Jeegetal und Ilmenautal die pontische Pulsatilla pratensis vor. Anderseits hören hier die zusammenhängenden Heidemassen allmählich auf, und die echteste Begleitpflanze der Calluna, die duftende Myrica gale mit ihren olivenartigen Blättern, fehlt jenseits dieses Rückens. Dort ist die Kiefer noch mehr in früheren Zeiten als jett -, diesseits die Eiche der eigentliche Charafterbaum der Landschaft. Dazu kommt, daß diese klimatische Scheide-linie mit der alten Bölkergrenze zusammenfällt, dort Slawenland, hier Sachsenland. Die großen Forsten, die sich noch heute jenseits der Ilmenan dehnen,

97

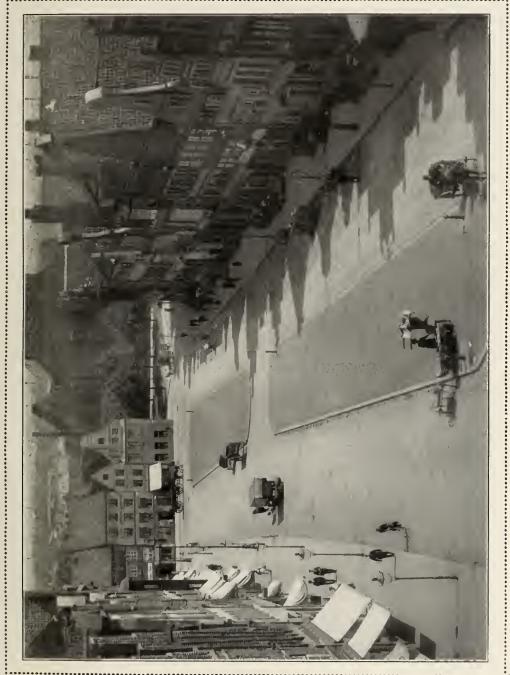

216b. 6. Blid auf ben Cand zu Buneburg (Bu Ceite 118)



Abb. 7. 3m Rotehahnhof zu Lüneburg (Bu Seite 118)

X

M

sind die Reste der einstigen Grenzwälder; die vielen Burgnamen und das bunte Gewirr slawischer und sächsischer Dorsnamen zwischen Elbe und Ilmenau erinnern an die heißen Kämpse, die hier einst getobt haben. Auch heute ist diese Grenzscheide noch nicht verwischt. Die Rundlingssorm der wendländischen Dörser, die undeutschen Namen, das bunte Backsteinmosaik, der "Wendenknüppel" statt der sächsischen Pserdeköpse, manche slawische Ausdrücke, Besonderheiten der Sprechweise (Auslassen des "Hind" statt "Hund"), mehr noch das Wesen der Leute zeigt, daß ein anderes Volk hier siedelt, welches in den früher kaum bewohndaren Sumpse und Waldgebieten sich vor den sächsischen Grenzern barg. So läust hier, mit der Begetationsgrenze zusammensallend, die große Naht, die altsächsisches Gebiet und neudeutsches Kolonisationsland miteinander verbindet. Es ist eine der wichtigsten Scheidelinien, die es in Deutschland überhaupt gibt.

Dort wird man also auch die Ostgrenze der Heide zu suchen haben. Es ist ein breiter Streisen, der auf dem wasserscheidenden, flachen Rücken zwischen Ilmenau und Jeege sich hinzieht. Die Göhrde (= Hügel, Berge) bleibt außershald. Während dann bei ülzen der nordsüdlich verlausende Heiderücken sich westlich wendet, folgt die Pflanzens und Völkerscheide der ursprünglichen Richtung nach Süden. Hier hat das breite Isetal mit seinen mächtigen Moorgebieten von jeher eine große Trennungslinie gebildet. Es ist auch heute der Grenzstreisen der Heide dem Volksmunde entsprechend, soweit man da überhaupt eine überseinstimmung verlangen kann.

Die Ise führt in die weite Allerniederung mit ihrem breiten Sandgürtel längs des Flusses. Das Land südlich der Aller, obwohl es dis in die Nähe der Residenzstadt Hannover dem Regierungsbezirk Lünedurg angehört, wird nach allgemeinem Sprachgebranch nicht mehr zur Lünedurger Heide gerechnet. Irgendein Grund, hiervon adzugehen, liegt nicht vor. Im Gegenteil, dieser flache, mit Mooren durchsetzte Landstrich südlich der Aller steht im deutlichen Gegensatzu den trockenen, gehügelten Anschwellungen nordwärts. So gewinnen wir hier

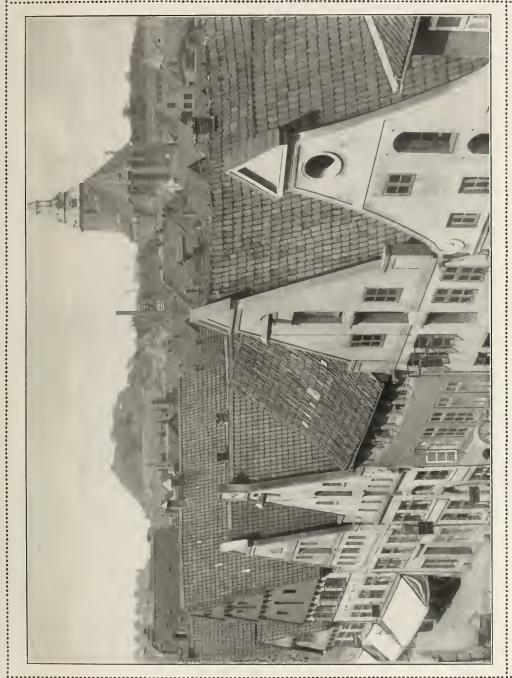

Abb. 8, Aus Lüneburg, im Hintergrunde der Kaltberg (3u Seite 111)

in dem breiten Moors und Sandgürtel der Allerniederung wieder eine deutliche Grenze. Rach Westen fällt natürliche und staatliche Grenze im großen und ganzen zusammen. Denn in den jahrhundertelangen Fehden der Bremer und Berdener Bijchöfe mit den Lüneburger Herzögen hat sich bischöfliches Moorland und lüneburgisches Heideland deutlich geschieden. Dort klappert der Bauer mit schundenpelzverbrämtem Holzschuly über die feuchte Dorfstraße und zieht klüglich auch dem pflügenden Pferde den breiten Holzpantoffel über die Sufe, daß es nicht im Moor versinkt. Dort schwelt der Torf mit gelblichem Rauche auf dem Herde und durchdringt mit seinem Geruch das Dorf, während hier das Holzseuer Dort fluten langsam braune Entwässerungsgräben, hier strömen flare Rieselbäche, dort breitet sich weite, ebeue Landschaft in feuchtem Dunste, hier trodenes, gehügeltes Land, über dem die Mittagshige gittert. Dort wächst die Birke breit und plump in nassem Joden, hier in trockenem Sande zierlich und fein, und weit in der Runde ragen hohe Wacholderbäume, zwischen denen die Schnucken sich drängen. So geht die Grenze den moorumgebenen Abhang des Lüneburger Höhenrückens entlang, den die Lehrde, Westerbeck, Wiedau, Beerse, Wümme und Este entwässert. Der Bolksmund bezeichnet jenes Land noch heute als das "Stift" oder, wie er sagt, das "Sticht". Die Este führt hier bis in das niederelbische Bebiet, ohne daß sich eine bestimmte Scheidelinie ziehen ließe. Doch zeigen die Schwarzen Berge bei harburg, welche die südlichen höhen fortsegen, wie die Landschaften ringsum, ausgeprägten Heidecharafter. So mag, um doch ungefähr eine Grenze zu nennen, der steil aufragende, seltsame Falkenberg bei Harburg in der Neugrabener Beide als nördlicher Grenzpfeiler gelten. Das breite Elbtal mit seinen Marschen bildet die naturgemäße Nordostgrenze. "Wie grüner Sammet lagert es sich," um ein Wort des Königs Georg II. von seinem Stammlande zu brauchen, "um das heidmanscheftern Wams der Lüneburger Heide".

So löst sich hier ein im ganzen einheitliches Gebiet los, das auch im Ausbau eine gewisse Bleichartigkeit zeigt. Es ist ein einziger breiter, flacher Sobenrücken, fast rings umschlossen von Moor, Marich oder Sumpfland, meist wellig, seltener gang flach, von den Flußläufen in Einzelrücken gerlegt. Der Anotenpunkt ist die eigentümliche Platte zwischen der Ofterheide und dem Wilseder Berge, das Quellgebiet fast sämtlicher Heideflüsse. Bon hier schiebt sich ein Höhenrücken über das Lüneburger Gebiet hinaus in westlicher Richtung nach Berden-Langwedel (Steinberg 74 m), ein anderer nach Guden, der in dem Falkenberge bei Bergen (150 m) gipfelt. Wichtiger ist die nördliche Erstreckung. Sie sett sich über die Wilseder Höhe (169 m) und Töbs (106 m) bis zur Elbe fort und erreicht in den Schwarzen Bergen bei harburg eine Sohe von 150 m, genan dem Südpfeiler des Falkenberges entsprechend. Die bochfte Erhebung diefes nördlichen Zuges ist der breite, nach Süden steil abfallende Buckel der Wilfeder Höhre mit 169 m. Das ist die höchste Erhebung des nordwestdeutschen Tieflandes Westlich bis zu den Kreidehügeln von Artois, südwärts bis zum Mittelgebirge, öftlich bis gu ben Ruhnerbergen jenseits ber Elbe findet sich feine gleiche Erhebung. Hur nördlich in der jütischen Beide bei Silkeborg steigt der Simmelberg zu derselben Sobe an (170 m). Rach Often schieben sich von dem Anotenpunkt der Ofterheide wieder mehrere Bobenguae. Gie haben das Gemeinsame, daß sie erst östlich verlaufend nach Norden hin umbiegen. So erstreckt sich von dem Anotenpunkt ein Rücken zwischen Brunan, Luhe und Aue, der den Egen= dorfer, Garlstorfer (Ahrberg 143 m) und Quarrendorfer Wald trägt, ein zweiter, ähnlich gebogen, zwischen Lube und Ilmenan, umschließt ihn im Halbkreise. Er gipfelt in dem Timpenberge (117 m). Zum dritten Male findet sich dieselbe Unordnung in noch größeren Verhältnissen zwischen Aller, Ilmenan und Jeete. Das ist der wichtigste Sohenrucken der Lüneburger Beide. Er verläuft zwischen den Quellgebieten der Böhme, Luhe, Wiege und Orge über das Raubkammer= gebiet nach Sudosten durch sehr wenig bevölkertes Gebiet. Daber konnten



Abb. 9. Wiskulenhof in Lüneburg (Zu Seite 118)



Abb. 10. Alte Frau aus dem Rotehahnhof in Lüneburg (3n Seite 26)

 $\mathbb{Z}$ 

hier die beiden Schießpläße bei Munster und Unterlüß angelegt werden, deren Dröhnen so oft die stille Heide durchzittert. Der Vosberg bei Harmelingen mit 120 m, die Haufelberge bei Lutterloh (118 m), der Lüß (130 m), die Blauen Berge bei Holxen (129 m) zeigen die Richtung deutlich an. Die sächersörmige Anordnung der Quellssüsse der Ilmenan zeigt wieder klar, wie dieser Höhenzug nach Norden umschwingt. Die Hohenberge bei Bodenteich (130 m) und der Pugelat (122 m) mögen als Südpseiler gelten. Von da ist der Verlauf durchaus nördlich, zuletzt sogar nordwestlich, der Hohe Mechtin (156 m), die Göhrder Berge, der Telegraphenberg (92 m) sind hier die Gipselpunkte. In der Gegend von Bleckede verliert sich der Höhenzug an der Elbe.

Durch diesen Verlauf wird auch das Flußnetz verständlich. Infolge der großen Umschwenkung des breiten Höhenzuges bildet sich eine flache Mulde um

X

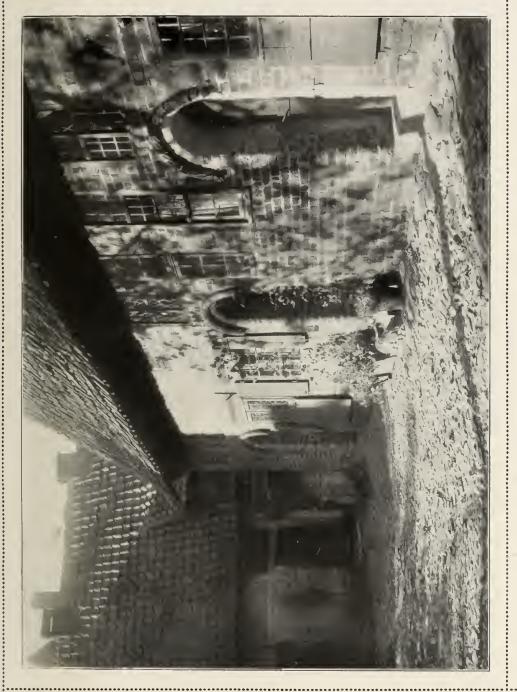

Abb. 11. Rotehahnhof zu Lüneburg von 1631 (Zu Seite 118)

Ulzen, wo nun von allen Seiten die Quellfluffe der Ilmenau zusammenftromen und, dem Berlauf des Rückens entsprechend, den längsten Fluß der Beide bilden, die Ilmenan. Genau parallel fließt, den öftlichen Rand des Sohenrückens begleitend, die Jeche und Elbe. Und wieder diesen beiden Flüssen, Ilmenau und Jeehe parallel — den gleichmäßigen Bau des Höhenrückens sichtbar machend —, fließt die Luhe mit der Lopan. Es wiederholt sich hier — bei Oldendorf — infolge Umbiegung des wasserscheidenden Parallelrückens in verkleinertem Maßstabe das Bild der ülzener Gegend, Zusammenfluß mehrerer Quellflüßchen in einer Mulde. Dasselbe Bild findet sich aus gleichem Grunde, noch mehr verkleinert, zum dritten Male bei Seeve und Auc. Auch im Süden des Höhenzuges sind die Flusse gleichlaufend augeordnet. Da finden wir als Gegenfluß der Ilmenau die Ise mit kurzem Laufe — denn der Höhenrücken nähert sich hier der Aller —, ihr parallel das Schwarzwasser und die Lutter. Anch die Orge hat den gleichen nordsüdlichen Lauf. Sie ist bereits länger, weil der Höhenruden, nordwärts streichend, sich von der Aller entfernt. Und da hier wieder eine flache halbkreisförmige Mulde durch den nordsüdlichen Verlauf des im Falkenberg gipfelnden Höhenzuges und des füdöstlich streichenden Hauptzuges gebildet wird, so sinden wir auch hier in der füdlichen Heide bei Müden (= Münden) wieder das Bild fächerförmig sich vereinigender Quellfluffe. Sier fließen die Broge und Kleine Orge, die Wiege, die Sotriet mit der Schmarbeck und weiterhin die Brunau zusammen. Nun folgen auf dem Südabhang nur fleine Bache, Die Meife, die Meyer. Denn der nordfüdliche Höhenzug, mit dem Falkenberg gipfelnd, tritt nahe an die Aller heran. Ihn begleitet westlich die Böhme, die auf der genannten Hochfläche der Ofterheide südlich von Wilfede entspringt. Sie ist der größte füdliche Fluß. Auch sie verläuft in gleicher Weise parallel den übrigen südlichen Flussen. Den Grenzfluß der Beide bildet endlich die Lehrde; sie begleitet den westlichen Sohenzug, der sich nach Berden -Langwedel hin erstreckt. Nördlich begrenzt ihn die Wümme, welche die den Seiderücken entwässernden Flusse, die Westerbek, Wiedau und Veerse, in sich aufnimmt. Westwärts fließt die Oste, nordwärts die Este, die längs des nördlich streichenden Zuges ihren Lauf nimmt. Auch hier im Westen des Heidegebietes verlaufen die Flüsse im ganzen parallel und zeigen den gleichmäßigen Absall zu den Moorgebieten.

#### III. Erdgeschichtliches

.....

Unwillkürlich drängt sich bei einer Seidwanderung der Gedanke auf, daß bei Bodenbildung und Formgestaltung Kräfte tätig gewesen sein müssen, die heute nicht mehr wirksam sind. Das regellose Auf und Ab der Gerölls und Sandslandschaften, das Wirrsal der Linien, wie etwa bei Harburg, die geweihartig sich verzweigenden Trockentäler am Rande einer Hochstäche, die weißen Dünenshügel, die granen Steinselder, die weiten Wiesentäler, in denen zwergenhaft ein Wassersaden rinnt, — alle diese Erscheinungen sind bei den heutigen Verhältzuissen ganz unerklärbar. In der Tat sind sie durch einen überaus großartigen, in letzter Linie noch rätselhaften Vorgang der Erdgeschichte, durch Vedeckung des Bodens mit dem Eise standinavischer und sinnländischer Gletscher hervorgerusen. Erst in jüngster Zeit hat I. Stoller diese eiszeitlichen Verhältnisse der Heide wissenschaftlich zu erforschen begonnen.

Der ganze Boden ist ein Geschenk des Nordens. Unendliche Schuttmassen haben hier ein Kalkgebirge überdeckt. Erst in der Tiese von 50 bis 100 m sindet sich das seste Gestein. Demgegenüber wird in der Elbniederung bei 200 m Tiese der anstehende Fels noch nicht erreicht, so daß man annehmen muß, ein breiter Meeressjord habe sich hier einst erstreckt. Um Südrande der Heibe bei Wieße und Steinförde, wo eine größere Reihe von Bohrungen vorliegt, trifft der Meißel wieder bei etwa 50 m die Erdkruste. Bei Hemmoor am Nordrand liegt



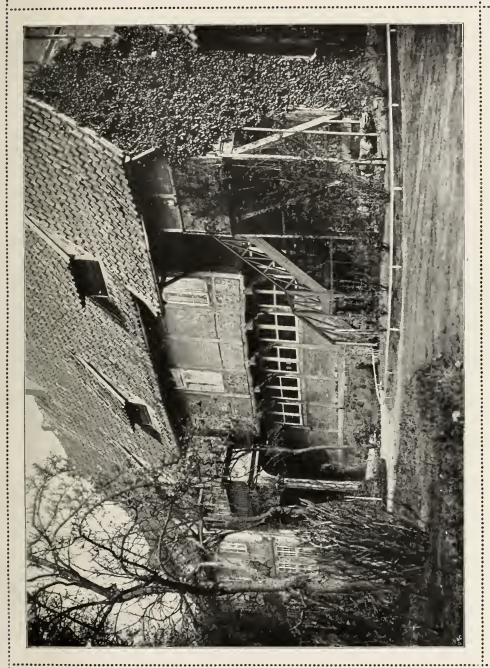

der Felskern zutage, und bei Lüneburg hebt sich der Zechstein im Kalkberge (52 m) und Schiltsteine sogar beherrschend über die fremden Geröllmassen empor.

Es muffen riefige Bletscher gewesen sein, die diese gang ungeheuren Schutt= ablagerungen hervorgerufen haben. Unmegbare Beit hindurch erstreckten sie sich von Standinavien und Finuland über Nords und Oftsee fächerförmig bis zum deutschen Mittelgebirge, machten das nordische Gebirge fahl und schuttfrei, wie es noch heute erscheint, und lagerten ihr Geröll im norddeutschen Tieflande ab. Wie heute noch über Grönland und die südpolaren Gebiete, so schoben sich von Norden her die über 1000 m hohen Eismassen heran, sandten als erste Boten ihrer Ankunft unendliche Wassermassen milchigen, strudelnden Gletscherwassers vor sich her, das den alten, verwitterten Felsengrund mit Sanden überdeckte, zermalmten, langfam heranrückend, mit unwiderstehlicher Gewalt entgegenstehende Felshöcker, sie schleifend, zertrümmernd, mit sich schleppend. Weiße Gletscher= zungen hobelten tiefe Rillen aus, füllten alte Täler, stiegen, sich stauend, die Bipfel empor, alles mit einer gleichmäßigen Krufte gabfluffigen Gifes bedeckend, zerrieben die im Eise eingebackenen, aneinander gequetschten nordischen Gesteine und verwandelten sie allmählich in einen zähen, graublauen, mit Granitsplittern und mitgeführten Areidestückhen durchsetten Lehm (Geschiebelehm, Geschiebe= mergel), der sich, mit großen und kleineren Steinbloden vermischt (Blocklehm), als Grundmoräne unter dem Inlandeis ablagerte. Durch Spalten sprudelte das Bletscherwasser in die Tiefe, grub sich allmählich unter bem Gife ein ganges Stromneg, zerwusch die Grundmoräne, schüttete ungeheure Geröll- und Sandmassen unter dem pressenden Gise aus und strömte in endlosen, trüben Strömen ab. Um Rande der Gletscher bauten sich mächtige Endmoränen auf, die bei nochmaligem Borrücken eingeebnet oder mit Lehm und Geröll überschüttet werden konnten. Zog sich aber der Gletscher zurück, dann wurde Ends und Grundmoräne von den tobenden, überall niederschießenden, gurgelnden, Beröll absetzenden, sich gabelnden und selber das Bett verbauenden Eiswassern zerstört, daß nichts blieb als rundgewaschene Blöcke, fiesiges Geröll oder endlose Sandmassen. Wo sich das Wasser abseits in ruhige Seebecken sammeln konnte, lagerte sich toniger Gletscherschlamm ab, bis andere Wildwasser den Zugang fanden und alles mit Decksand überschütteten. Wo der Gletscherrand sich besonders schnell zurückzog, streute er nur eine dunne Schicht von Gesteinen aus. Ebene Sandfelder - jett oft von Mooren bedeckt - weisen auf gleichmäßige und dauernde Aberspülung mit ungeheuren Wassermassen. Ginzelne Ruppen, aneinandergereiht, mögen den übriggebliebenen Schutt riesiger Eisblöcke darstellen oder Schottermassen ihr Dasein verdanken, die sich in Eishöhlen und Eisgängen zusammengeballt haben.

Zu diesen allgemeinen Zügen treten besondere. Deutlich läßt sich ein mächtiger Endmoränentrümmerwall in Huseisenform erkennen, der die Heide umsandet und, bei Harburg beginnend, über die Allergegenden wieder zur Niederselbe — etwa bei Bleckede — zurückschwingt. Daraus erklärt sich jener mattblaue Reif am Horizont, der dem Heidewanderer so oft den Blick begrenzt. In diesem Trümmerwall der Eiszeit gehören die Schwarzenberge bis Buchholz, darau schließt sich die Wilseder Höhe mit ihren Ausläusern, das Becklinger Holz mit dem Falkenberge bei Bergen. Von hier erstreckt sich der alte Moränenwall ostwärts über die Hausselberge und den Lüßwald bis in die Ülzener Gegend. Von da wendet er sich nordwärts und kehrt über die Blauenberge, den Pugelatz und Hohenmechtin in breitem geschlossenne Zuge in der Göhrde zur Elbe zurück.

Diese mächtige Endmoräne beweist, daß das Inlandeis in einem riesigen Vorstoß die Niederelbe überschritten hat und die heutige Heide einst nichts weiter war als eine weite blauschimmernde Gletscherwüste, an deren Rande tosende Eisströme abstrudelten. War aber die Niederelbe durch das Eis verriegelt, dann mußte ostwärts der heutigen Göhrde — des alten Trümmerwalles — sich ein großer Stausee bilden, und offenbar verdankt ja das ebene und sumpfige Wends



Abb. 13. Beidweg am Mittag (Bu Seite 81)



land seine Eigenart einem alten Seeboden. Nun erklären sich auch die merkswürdig breit gebauten Stromtäler im Süden und Westen, das der Wümme, der Böhme, vor allem der Örze und Ise. Hier waren mächtige Schmelzrinnen des abtauenden Gletscherlappens, die ihr trübstrudelndes Wasser dem Riesenstrom der Uraller zuführten, die in Meilenbreite zwischen flachen Schlamminseln und angeschwemmten Eisblöcken ihr schollenbedecktes Wasser westwärts dem Meere zuführte.

Dann ist ein neues Ereignis eingetreten, das wesentlich für die Bodenbildung der Heide wurde. Die anfgestaute und südlich des Eisrandes abströmende Urelbe durchbrach die stanenden Eismassen und kehrte in ihr altes Bett zurnick. Damit wurde das Lüneburger Inlandeis, das nun nicht mehr mit dem lebendigen großen Eisstrom im Often verbunden war, zu einer toten Riesenscholle, die, nur noch durch die eigene Schwere bewegt, sich an den Rändern kraftlos ansbreitete. Darans erklären sich die stillen verklingenden Linien der Heide, die so viel milder sind als die gewaltsamen Bildungen oftwärts der Elbe. Die Abströmung nach Süden, einstmals die einzig mögliche, wurde geringer. Die füdlichen Gewässer rannen jetzt in schmalerem Zuge durch die Geröllmulden. Dafür bilden sich nun nordwärts zur Urelbe neue Schmelzwasserrinnen, die naturgemäß ein schmaleres Bett als die alten mächtigen Schmelzwässer im Suden ausnagten. So sind die nördlichen Talzüge der Seeve, Luhe und Ilmenau weit enger gebaut als die oft meilenbreiten Rinnen der Orze und Ise. Sie weiten fich erft in der Rähe der Elbmulde, wo die Wassermassen der Urelbe ihre Bildung beeinflussen konnten. Bei fortdauernder Abschmelzung nagten die südlichen und nördlichen Schmelzwässer ihr Bett immer mehr stromaufwarts zur Wasserscheide aus, und so entstand naturgemäß eine Talverbindung zwischen Nord und Süd, die sich heute noch besonders deutlich zwischen oberem Ise und Ilmenautal zeigt, wo die Aue, ein Quellfluß der Ilmenau, ohne eigentliche Wasserscheide durch breite Moorflächen mit der Ise verbunden ist. Mandmal will es scheinen, als ob die Bodenbildung auf alte Eisstauseen gurndzuführen ware, so bei dem Algener Beden mit seinen fächerförmig sich vereinigenden Quellflüssen oder bei einzelnen Talweitungen der Ilmenau oder der Böhme, oder bei dem merkwürdig breiten Tal der Schätzendorfer Aue oder dem Stein- und Totengrunde bei Wilfede.

Es ist klar, daß mit fortschreitender Abschmelzung die große Lüneburger Eisscholle in einzelne Schollenstücke und diese wieder in noch kleinere Brocken zerfallen mußten. Kleine Schmelzrinnen furchten den weichen Boden aus, und so entstand jene Menge von weitverzweigten Rinnen und Trockentälern, die manchmal in ihrer Verästelung an ein Hirschgeweih gemahnen können, bis sie endlich in ein breites Urtal münden.

Nicht einmal nur sind die Eismassen über die Elbe gedrungen. Ein zweiter Moränengürtel sindet sich noch näher der Elbe, mit frischeren und lebendigeren Bodenformen als bei dem älteren und stärkeren Borstoß bis zur Aller. Dahin gehört der Halbkreis der Hanstadter Berge, die Hügel von Amelinghausen, nordwärts von Ebstorf und ostwärts von Lüneburg. Die Erscheinungen dieses Eisvorstoßes waren entsprechend der älteren Bereisung. Aber er war nicht imstande, durch die neue überschüttung die großen Linien der ersteren zu verwischen. Wie mit einer leisen Decke sind die früheren Geröllmengen verhüllt worden, die, je mehr wir nach Süden kommen, immer dünner wird, einem Schleier vergleichbar.

Aus dieser mehrfachen Verschüttung der Heide erklärt sich wieder die heutige Seenlosigkeit, die noch auffälliger wirkt, wenn wir der Seensülle nordwärts nud ostwärts der Elbe gedenken. Die alten Seen sind eben verschüttet worden. Noch mehr als zwanzig lassen sich in der Tiese nachweisen. Sie haben ihre Spuren in den zahlreichen Lagern von Kieselgur hinterlassen, die ja aus den Panzern von Süßwasserdiatomeen besteht.

Allmählich wurden die Eismassen auf den Höhen geringer. Das Riesenbild der Eiszeit klingt aus in das uns vertraute der Frühlingsschneeschmelze mit

Abb. 14. Waldweg bei Medingen (3n Seite 119)

seinen trübe strudelnden Wassermassen und den Schneelagern auf den Höhen. Inzwischen hatte der Wind auf dem nun freiliegenden Boden seine Tätigkeit begonnen. Lange Zeit hindurch hat ein Steppenklima geherrscht, wie man mit Recht aus den Resten von Steppentieren geschlossen hat. Gelbe Sandztürme segten über das Geröll hin, wirbelten die seinsten Teile empor und lagerten sie quer gegen die Windrichtung in langen Dünenhügeln ab, wie man sie heute etwa bei Ehrhorn, bei Oldendorf, bei Dachtmissen und am ausgeprägtesten im breiten Streisen längs der Allerniederung von Gishorn bis Ahlden sieht.

Es muß eine Gletscherlandschaft von unendlicher Größe gewesen sein, die einst die stille Heide erfüllte. Nur die großartigsten Bilder des Nordens ver-

 $\times$ 



Abb. 15. Bon der Evendorfer Beide (Bu Seite 16)



Abb. 16. Kirche ju hermannsburg (Bu Geite 136)

mögen sich ihr einigermaßen an die Seite zu stellen. In Nebeldampf und Eistromtosen formte sich hier rätselvoll eine neue Welt. So gewinnt die unscheins bare Seide mit ihrem leisen Auf- und Abschwingen der Linien einen gewaltigen erdgeschichtlichen Hintergrund. Und nicht minder ergreisend als jene Gletscherslandschaft muß die graugelbe, endlose Geröllwüste mit den zahllosen blauen, flachen Wasserbecken gewesen sein, die nun im warmen Sonnenstrahle dalag, nackt wie am ersten Schöpfungstage. Wind und Wetter, Mensch und Tier schusen ihr im Lause von neuen Jahrtausenden das bunte Gewand, das sie heute trägt.

#### IV. Klima und Vegetation

Das Klima der Heide ist das herrliche, milde, meernahe, das Nordwestdeutschland auszeichnet, reich an Niederschlägen, mit kühlen Sommern und warmen Wintern, in denen es mehr stürmt als friert. So beträgt in Lünedurg die mittlere Winterwärme 0,5° gegen Verlin 0,2°, der Unterschied zwischen Sommer und Winter 15,2° gegen Verlin 18°. Der Sommer ist wieder um 2° kühler als im Vinnenlande, die Wenge des Niederschlages beträgt gegen 70 cm, steigt am Nordrand wegen der größeren Seenähe auf 80 cm und sinkt am Ostrand auf 60 cm und in einem Landstrich zwischen Lünedurg und Winsen, der im Regenschatten der hohen Hiederschlag. Demgegenüber fällt im Brandenburgischen die Niederschlagsmenge auf 55 bis 50 cm, an der unteren Oder sogar auf 41 cm. Die Sommermonate bringen den meisten Regensall mit 20,2 (Brandenburg 19,3). Demgegenüber steht ein Winter mit nur 12,5 (Brandenburg 10,7), ein Frühling mit 13,2 (Brandenburg 12,0), ein Herbst mit 14,5 cm (Brandenburg 12,8). Für die Landwirtschaft ist der reiche Sommerregen auf diese durchlässigen Sandböden wichtig, ein Verdorren der Saaten ist dadurch

.



21bb. 17. Schafftall mit Gichen bei Rlein-Guftebt (Bu Seite 47)



Abb. 18. Kapelle zu Bokel mit Ziehbrunnen (Zu Seite 120)

wenig wahrscheinlich. Feuchte Jahre sind hier die fruchtbarsten. tags," heißt es in der Heide, "muß es einmal regnen, aber Sonntags zweimal," bod) es gilt auch ber schöne Spruch baneben: "Die Sonne macht niemanden arm." Riederschlagstage hat man durchschnittlich 156 in Lüneburg gezählt. Die Zahl der heißen Sommertage von 25° betrug dort 25. Das ift besonders viel, die höchste Zahl im Nordwesten (Emden 20, Otterndorf 14, Hannover 22, Helgoland 4, Sylt 5, Meldorf 15, Riel 5). Die Zahl der Frosttage mit Tiefstand unter Rull war 98, das ist ebenfalls die höchste Zahl im Rordwesten (Emden 85, Otterndorf 82, Hannover 75, Helgoland 62, Sult 72, Riel 65). Die Zahl der Eistage mit Höchststand unter Rull betrug 22. Sie ist nicht besonders bezeichnend, sondern stimmt zu dem milden Klima des ganzen Nordwestens. Dagegen fällt der frühe Eintritt des ersten Frosttages sowie der späte des letten, nämlich 22. September und 1. Mai, wieder auf. Es sind das die änßersten Eintrittszeiten in ganz Nordwestdeutschland. Die "geftrengen herren" im Mai find bier wenig bemerkbar. Die große Seenahe und die vorwiegenden fenchten Westwinde wirken eben mildernd. So ist die Luft hier auch während der Winter- und Frühlingsmonate feucht, gang im Gegenfat zu Oftdeutschland, wo sie wegen des öftlichen Windes die trockenften sind. Berade dieser Umstand ist besonders wichtig für das Gedeihen des Heidekrautes, das feuchter Luft bedarf. Allgemein ist in der Heide der Glaube verbreitet, daß durch die großen Aufforstungen der Regenfall reichlicher und die Trockenzeiten fürzer geworden seien. Ob dies in Walprheit der Kall ist, kann noch nicht bestimmt gesagt werden, da die Untersuchungen darüber noch nicht abgeschlossen sind. Dazu kommt noch etwas anderes. Der Boden in dem gangen Gebiete ift äußerst durchlässigi.\*) Auch der stärkste Regen versidert meist spurlos nach

<sup>\*)</sup> So bildet sich hier ein gleichmäßiger Grundwasserftand. Daher erklärt sich die eigenkümliche Quellbildung in der Heide. Eine Quelle entsteht da, wo der Grundwasser-



Atbb. 19. Rirche in Meinerdingen (Bu Geite 140)

52

Das ist nicht nur für den Wanderer wichtig, der hier, im Begenfatz zu ben Lehmboben, immer trodene und gangbare Wege findet, sondern es ist auch klimatisch von großer Bedentung. Die Berdunstung ist hier nur kurze Zeit nach dem Regen stark, dann muß sie, weil das Wasser im Boden versidert, gering sein, gang im Gegensatz zu den undurchlässigen, schweren Boden, wo tagelang die Wasserlachen stehen bleiben. Daher kommt es hier weniger zur Tageswolkenbildung, ja man hat häufig bemerkt, daß die von Westen kommenden Wolfenmaffen über der Heide aufgeschluckt werden. Daher mag sich wieder die größte klimatische Eigentümlichkeit der Heide erklären: die lange Sonnenscheindauer. Die Linien gleicher Sonnenstundendauer folgen dem durchlässigen Boden der Heide. Bon Cuxhaven südlich bis zum Heiderand ersteckt sich ein Bebiet großer Connenstundendaner. Während der mittlere Durchschnitt in Deutschland 4,3 Stunden beträgt, hat Celle 4,7. Hamburg, das freilich fehr ungunftig bestellt ist, nur 3,5, im Winter sogar nur 1,6 gegenüber Celle 2,4. Es ist das eine mittlere Sonnenstundendauer, die sich in Westdeutschland nur im gesegneten Rheingau und der oberrheinischen Tiesebene wiederfindet. Es braucht nicht erwähnt zu werden, wie wertvoll diese klimatische Besonderheit sein muß.

Fenchte Luft, wie sie das nieernahe Klima mit sich bringt, und nahrungsarmer Boden, wie der ausgeschlämmte Sand ihn darstellt, sind die eigentlichsten Lebensbedingungen für das Heidekraut. Und weil sie hier im Lüneburgischen auf das vollkommenste vorhanden sind, so ist hier das Heidegebiet vor allen. Wie ein Zwergurwald überzieht der Strauch den ganzen Boden, und der Kamps des Menschen gegen das Krant hört nicht auf. Freilich das Wachstum der einzelnen Pflanze kann nur langsam sein. Wan sieht diesen sperrigen, trockenen, krüppel-

stand angeschnitten wird, und so liegt im Flußbett oft Quelle dicht neben Quelle. Das ist wieder der Grund für den verhältnismäßig gleichmäßigen Wasserstand der Heidslüsse im Sommer und Winter.



Abb. 20. Alte Bispinger Kirche (Bu Seite 141)

blättrigen, immergrünen Sträuchern an, daß ihre chemische Tätigkeit nur gering

X

Daher verdurstet die Pflanze in trockener Luft, denn die fleinen Blätter, so sehr die Natur sie durch lederartige Haut und fühlenden flüchtigen Duft zu schützen suchte, geben mehr Feuchtigkeit ab, als das harte, holzige Wurzelgeflecht emporsenden fann. Das ist auch der Grund, weshalb in den trockeneren öftlichen Gebieten jenseits der Ilmenau die Pflanze allmählich vom freien Felde schwindet und sich in die fühleren Wälder, die feuchte Seenahe oder in das Gebirge zu flüchten beginnt. Sie sucht Schntz vor der Trockenheit. Noch empfindlicher als die gemeine ist die Glockenheide, daher findet sie - von dem feuchten Ruftensaum der Ostsee abgesehen — schon in Mecklenburg und der Lausitz die Ostsgrenze ihres Berbreitungsbezirkes. Und wieder aus der geringen chemischen Tätigkeit erklärt sich die Empfindlichkeit der Heidekräuter gegen Zufuhr nahrungsreicher Stoffe. Sie wirken wie Gifte auf sie. Wo ein Dungstoff liegt, da schluchtert sie im Angsttrieb empor, die abfallenden Blüten zeigen den franken Bustand. Ist die Nahrungszufuhr noch reicher, so faulen die Wurzeln, und die Pflanze ist in kurzer Zeit abgestorben. An ihrer Stelle sprossen nach reicherer Nahrung verlangende Pflanzen empor, bis die Nährsalze verbraucht sind und die Heide wieder die ihr zusagende Bodenarmut findet. Ralk ist der Heide nur wenig schädlich. Überspülung mit nahrungsarmem Moorwasser verträgt sie lange Zeit, völliges Bedecktsein totet sie allmählich, dagegen stirbt sie schnell in nahrungsreichem Bachwasser, das die Bodensalze ringsum durch Auslaugung in sich aufgenommen hat. Daher das wiederkehrende Bild in der Heide, saft: grüne, üppige Wiesen, soweit das Wasser reicht, oft wie mit einem Messer abgeschnitten, und ein paar Finger höher braume, durre Wildnis, Hungergräfer, gelber Sand, Birkenbusch und Wacholder. Diese Leichtigkeit, durch Zufuhr von Badzwaffer die Heide zum Absterben zu bringen, mag neben anderen der natür=

liche Grund sein, daß gerade hier in der Heide die Rieselwirtschaft erfunden wurde.

X



Abb. 21. Friedhofslinde in Bispingen (Bu Geite 111)

X

Fast wie ein Gegenbild erscheint die zweitwichtigste Pflanze der Heide, das Torfmoos. Liebt das Heidefraut nahrungsarmen Boden, so liebt das Torfmoos nahrungsarmes Wasser. Während die Heidekräuter die Hügelrücken in Besitz genommen haben, besiedelte das Moos die Mulden und Niederungen. wo sich Wasser mit geringer Rährkraft findet, breiten sich die Torfmoose zu einem grauschwellenden, weichen Polfter aus, das, an den Rändern gunehmend, in der Mitte sich hebt. Die älteren unteren Teile sterben allmählich ab und verwandeln sich, da sie durch das aus den oberen Schichten herabsließende Wasser feucht gehalten werden, in Torf. Erreicht der Rand eines solchen Polsters einen Wald, so vermag er den Waldboden zu überziehen und erstickt infolge des Luft= abschlusses in kurzer Zeit die stärksten Bäume. Sie fanlen dann ab wie in die Erde gestectte Gartenpfähle, oft so ebenmäßig abgefressen, als wenn sie von einem Biber abgenagt wären (Abb. 76). So fonnte es geschehen, daß in den Mooren ganze Wälder erhalten blieben (Abb. 79). Oft liegen die Stämme nach Often gestreckt nebeneinander, wie sie der Weststurm einst mit leichter Sand knickte. Un dem liegenden Holz wächst das Moospolster weiter, die noch emporragenden Afte der gefällten Banmleichen fallen ab, auch sie werden überwuchert von den Moofen, und so ist ans dem Walde eine grangrüne, schweigende Ebene geworden. Ja, das Moos vermag sogar niedrige Abhänge emporzusteigen und, einer Art Heber vergleichbar, das aufgesogene Wasser in eine Mulde jeuseits des Abhanges herabzusenden und hier, allmählich ein neues Moospolster bildend, alles ursprüngliche Pflanzenleben zu ersticken. Indem es immer höher wächst — daher der Name Hodymoor — verliert es allmählich die Fähigkeit, das aufgesogene Grundwaffer in den Haargefäßen emporznziehen. Die oberften Schichten miffen an Wassermangel zugrunde gehen, und diese abgestorbenen Moosmassen bilden einen trodenen, nahrungsarmen Boden, gleich unfruchtbar wie der Sand, und so siedeln sich zuerst auf den trockenen Bülten, dann in den tieferen Miniden die Heide-



Abb. 22. Cbftorfer Alofterfriedhof (Bu Geite 119)

Ein solches abgestorbenes Heidemoor unterscheidet sich äußerlich nicht von einer ebenen Sandheide.

Zu Heide und Moor tritt als drittes der Wald, der in solcher Fülle verteilt ist, daß sich kaum ein Bunkt finden mag, wo nicht wenigstens die Ferne bläuliche Waldstreifen zeigt. Es gibt in der Tat keinen größeren Irrtum, als sich die Heide wesentlich waldlos vorzustellen. Wer von den Elbhöhen zwischen Beefthacht und Lauenburg in die Beide hinüberfieht, dem erscheint sie wie ein blauschwellendes, endloses Waldgebirge. Bereits 1875 betrug die Waldsläche 18 v. H., 1890 aber 20,14 v. H. (228431 ha), 1900 an 23 v. H. (247759 ha). Lüneburg ist bei weitem der waldreichste Regierungsbezirk hannovers (hannover 83093, Hildesheim 187721, Stade 42920, Osnabrück 84503, Aurich 7478 ha). Herbeit Grand von Gerf der Bevölkerung mehr als ½ ha Wald (0,544)! (Hannover 0,158, Hildesheim 0,394, Stade 0,127, Osnabrück 0,282, Aurich 0.034 ha). Vielfach sind die Schnucken abgeschafft worden, und wo diese Waldverwüster fehlen, schießt überall Anflugwald empor, der die Berhältniszahl schnell noch mehr steigern wird. In der Tat ist die Zeit nicht mehr fern, wo hier das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands sich dehnen wird. Einzelne Forscher meinen denn auch, daß überhaupt im frühesten Mittelalter die ganze Lüneburger Heide ein einziger kaum unterbrochener Wald — namentlich Eich= wald — gewesen sei, voll reichen, jungfräulichen Mutterbodens, der erst durch jahrhundertelange Waldverwüstung, durch Sengen und Brennen der Hirten, Plaggenhieb und Abholzung zu öden Heidefeldern geworden sei. E. Krause hat diese Ausicht am schärssten vertreten, auch Alfred Kirchhoff und andere haben sich angeschlossen. Doch wohl mit Unrecht. Für die jetzigen Moore wird man im ganzen einstige Waldbedeckung zweifellos zugeben muffen. Das hat nicht das geringste Wunderbare, da in diesen Mulden nahrungsreiches Wasser sich sammeln mußte. Aber ganz anders liegt doch der Fall bei den sandigen Seide= höhen. Es ist ja von vornherein faum glaublich, daß diese Hügel, auf denen heute nur mit großer Mühe und oft ohne Erfolg genügsame Riefern zu Stangen-



Atb. 23. Bergfried der Suderburg, jest Kirchturm, mit Gerichtslinde und Findlingsmaner (3n Seite 126)

und Grubenholz angeschont werden, einst wirklichen Wald getragen haben. Man fragt unwilltürlich: Wo ift denn diese vorausgesetzte, doch ungeheure Masse fruchtbarften, schwarzen Waldbodens geblieben? Auf die Ackerfelder ist sie doch ficher nicht gekommen. Denn deren Mutterboden ift fehr dunn, wie jeder Angen-Ein Abschwemmen aber ift wohl bei einem seines schützenden schein lehrt. Waldes beraubten Felsengebirge möglich, aber doch ganz undentbar bei dem mehr oder minder ebenen Sandboden der Heide, in dem der Regen versidert. Ferner zeigen doch die Bodenuntersuchungen, die Graebner anführt, gang deutlich, daß hier für einen zusammenhängenden, wirklichen Wald niemals Nahrung gewesen ift. Mußte man nicht irgendwelche Spuren einer früheren gusammenhängenden Waldbedeckung in der Tiefe wahrnehmen? Aber 20 cm unter der Heidenarbe hört jede Spur pflanzlichen Lebens auf. Hier liegt Sand und Beröll unberührt seit Jahrtausenden. Man sollte doch denken, daß man die lange Pfahlwurzel der Eiche mindestens als schwarze Moderstreifen im Boden nachweisen könnte! Solde Spuren finden sich so gut wie nirgends. Auf Anfrage haben die bei den Aufforstungen beteiligten Firmen einstimmig bezeugt, daß auch bei dem tiefsten Umpflügen sich nicht das leiseste Anzeichen fände, das auf zusammenhängende Waldbekleidung hinwiese. Ferner müßten sich denn auch hier in den Dorfnamen die bekannten Endungen auf rode, schwend, hau oder ähnliche finden als Erinnerung an die einstige Waldbedeckung. Aber "hau" und "schwend" findet sich niemals, "rode" einigemale in Wohlenrode bei Groß-Ssingen und Walsrode,



Abb. 24. Aus einer Bauernstube in Hermannsturg (Bu Seite 103)



2166. 25. Sütejunge (Bu Ceite 96)

M

einer planmäßigen Gründung des Grafen Walo im zehnten Jahrhundert, in Rade bei Anesebeck, Radenbeck bei Lüneburg und einzelnen Flurnamen. Aber was sollen diese wenigen Namen auf einer Fläche von 200 Quadratmeilen beweisen? Sie bezeugen das Gegenteil. Dazu kommt, daß bei der Schnuckenwirtschaft, die man doch allgemein als uralt annimmt, das Vorhandensein ausgedehnter Heidesschaften vorausgesetzt werden muß. Wenn ferner Adam von Bremen I, 1 in seiner Schilderung Sachsens sagt: Sachsen ist am Rhein und der Saale sett, gegen Friesland sumpsig und an der Elbe trocken — iuxta Frisiam palustris et aridus propter Albiam degenerat aliquantum —, so wird man schwerlich an das Dasein eines zusammenhängenden Waldes an der Elbe glauben können, sondern wird die Worte Aldams auf die schon damals (1070) vorhandenen weiten Heidescher beziehen mössen. Und wenn endlich seit dem frühesten Mittelalter das Heidescher dem Lande den Namen gab — Magetheide, Merica, Heidensche Merkmal gewesen sein.

zweifellos die Heide — nicht der Wald — das herrschende Merkmal gewesen sein. Dagegen, so glauben wir, hat es in diesen weiten Heiden in reicher Fülle kleinere Baumbestände und Forsten gegeben, wie sie auch heute noch auswachsen,

überall, wo fruchtbarer Boden Bäume ernähren konnte und die Schnucke den Wald nicht niederhielt. Bei der großen Bodenverschiedenheit wird das Land mit fleinen oder auch größeren Waldbeständen wie übersät gewesen sein. Diese waren wieder die naturgemäßen Stätten der Unsiedlung, wo Bau- und Rugholz in nächster Nähe, Roß- und Rinderweide, Brennstoff, Eichelnahrung, Stren, Lohe, Windschutz und Kühlung vorhanden war. So mag es kommen, daß noch heutigentags der niederfächsische Spf im Eichwald verborgen liegt. Und wieder erklärt sich aus dem Dasein dieser Kleinbestände, daß zwar in Dorf: und Flurnamen die den zusammenhängenden Wald anzeigenden Endungen fehlen, aber es sonst förmlich von Wald rauscht. Da haben wir Zusammensenungen mit horst: Dsenhorst, Rahnhorst, Havefost = Habighorst = Habichtswald, Scharnhorst, Hohn= horst, Lindhorst, Wiethorst, Steinhorst usw. oder mit holz: Bullenholz, Rutenholz, Endeholz, Buchholz, Holtufen, Holtorf, Hollenftedt, Wahrenholz, Mahrenholz, Meinholz oder mit wohld: Wohlde, Wohlenbüttel, Winderwohlde, Ahrenswohlde, Wohlerbostel, Wohlenrode, Nienwohlde usw. oder mit busch: Kammerbusch, Finkbusch oder mit hagen: Isenhagen, Hagen oder mit hard: Hardau oder mit Widn = Wald: Wedehof, Wedeholz, Hamwiede, Flottwedel, Wettenbostel, Wedel, Lingwedel, Langwedel, Bruchwedel oder mit loh = Wald: Lohheide, Lohmoor, Langeloh, Bengloh, Brutloh, Lohberge, Undeloh, Bretoh, Arloh, Ramesloh, Lohof, Wesseloh, Haxloh, Loh, Lintloh, Timmerloh, Eickeloh, Brilloh, Severloh, Schelploh = Schilfwald, Fedderlohmühlen. Dahin gehören auch die vielen Ramen auf I, die gewiß vielfach auf Ioh zurückgehen: Saffel, Saaffel, Sothel, Appel, Befel, Bockel, Bratel, Eckel, Sorpel, Fintel, Wriedel. finden sich wieder Zusammensetzungen mit hees = Wald: Breitenhees, Heese oder rache = Wald: Spracke, Sprackenschl = Waldweiher = Morast oder mit Waldwinkel: Sellhorn, Westerhorn oder mit Bruch = Erlenurwald, wo auch Sprache Die Ratur sich selber überlassen bleibt: Brunsbrock, Wilschenbrock, Wensebrock, Brockhöfe, Radbruch, Hambruch usw.

Es scheint, daß die Eiche der Hanptbanm dieser Wälder gewesen ift, aber and die Fichte und Riefer ift alt. Die Siche hat noch heute ihren gewöhnlichen Stand am Bach: und Flußrand, meist da, wo der Wiesengrund aufhört und der Geestanstieg beginnt, oder sie neigt sich am Steiluser mit losgelösten Wurzeln über den Fluß. Sie sänmt ihn auf lange Strecken hin und steigt auch die Hügel hinan und zeigt so ein altgermanisches Waldbild. Daher finden sich and bei Tranen an der Kleinen Orge die zwei riesigen alten Eichen gerade an dieser Flußuserstätte. Die Eiche ist vielsach namengebend gewesen, z. B. Edel, Ediem, Eideloh, Edernworth. Namengebend sind ferner die Erle: Ellerndorf, Ellringen, die Linde: Hollinde, Lintloh (oder Drachenwald?), Linden, Linteln, Linde horst, die Esche in Eschede, Westeresch, die Buche in Buchholz, Bockel, Bockelsberg, Backeberg (?), die Hainbudge in Hainbockel, Heimbudg, Hainhorft, die Hafel in Haffel, Haaffel, die Birke selten (dagegen sind flawische Orts: und Flurnamen mit Breese = Birke häufig), Fichte in Dannloh (Dalle bei Unterlüß?), Föhre in Fahrenholz bei Fallingbostel und in der Winsener Marsch und Bahrendorf bei Harburg.

Ein besonderer Schmuck der Heide ist die Stechpalme. Sie durchsett nicht nur das Unterholz, sondern wächst auch auf freiem Felde zu wundervollen Bäumen empor, z. B. in Niederhaverbeck. Weniger erdtundlich als pflanzlich merkwürdig ist das Vorkommen eines Eibenhorstes, der sich im Krelinger Bruch nahe Walsrode sindet. Es ist eine der wenigen Stätten, wo sich die Eide in nordewestdeutschem Tieflande heute noch wild findet. Weit wichtiger ist ein Bestand von Zwergbirken (Betula nana), der sich hier bei Schaswedel unweit Bodenteich seit den Tagen der Eiszeit erhalten hat, wie es scheint (Abb. 84). Ihr Hauptverbreitungsbezirk dehnt sich von Grönland zum mittleren Schweden, Estland, Finnland dis Sibirien und Kamtschatka. Südlich davon sindet sie sich nur ganz vereinzelt, in der nordveutschen Tiesebene allein noch jenseits der Weichsel bei



Abb. 26. Stridender Schafer (Bu Geite 42)

Rulm. Überaus wichtig für die Heidevegetation ist der Wacholder. Er kommt auch auf dem Mittelgebirge vor, aber dort bleibt er strauchartig. Die dänische Beide zeigt ihn nur an geschützten Stellen in verkümmerten Sträuchern, auch auf den holsteinischen Heiden ist er selten oder fehlt gang. Erst südlich der Bahnlinie Bremen-Hamburg wird er häufiger, und hier findet man bereits einzelne herrliche Bäume, namentlich in geschützten Gründen. So in der Rähe von Wörme (Abb. 81) von der Höhe eines Schafstalles. Dicht dabei wächst ein besonders mächtiger Baum. Gine ber schönsten Gruppen findet sich bei Starkshorn unweit Eschede (Abb. 93). Hier wachsen eine Reihe uralter Bäume auf einem Hügel, die in ihrer Jugend vielleicht noch heimliche Wodansopfer mit angesehen haben. Auf anderen Heiden seihen die Wacholder wieder völlig oder fast völlig, z. B. auf der Evendorfer Heide. Jenseits des Heidrückens find sie noch in überaus großer Zahl vorhanden und bedecken zu Hunderten den Boden bei Miffelhorn, bei Boigen, am Oftrand des Lug, bei Wilfede, Müden, Manhorn. Um Steingrund bei Wilfede mogen Taufende vereinigt fein (Abb. 89). Höchst merkwürdig sind sie ost von den Schnuden geschoren. Wie

M

runde, flache Schilde liegen sie da oder sie gleichen riesigen, zusammengerollten Igeln. Allmählich sich ausbreitend wird die Mitte dem Zahn der Schnucke merreichbar, und so schießt denn hier ein Schößling hervor, der sich oben sicher ausbreiten kann. Nur der zähe Wacholder vermag dieses ewige Benagen der Anospen zu ertragen. Daher sind Heide und Wacholder auf der Schnucken-weide oft ganz allein vertreten. Nur wenn das Samenkorn etwa einer Virke oder Kieser zwischen die schüßenden Wacholder fällt, vermag es sich zu ent-wickeln und so erklärt sich jenes immer wiederkehrende Vild der Heide, der Wacholderkrauz um den Stamm. Wie schüßend hält dann die emporgewachsene Fichte oder Kieser ihre breiten Aste über die klein gebliebenen Wacholder, die ihn einst gegen den Schnuckenzahn schienen, und wie die Küchlein unter der Henne schauen sie unter den hängenden Zweigen hervor. Wird dann der wertvolle Baum gehauen, so bleibt eine seltsame, kreisrunde Wacholderpflanzung übrig.

Wie ein Gegenbild zu dem mehr in der südlichen Heide vorkommenden Wacholder erscheint in den nördlichen Teilen der Stechginster und der weit häusigere Besenginster, der Brahm. Auch er ist mit seinen blattarmen, wenig Feuchtigkeit abgebenden Stengeln sür die Heide überaus bezeichnend. Selbst da, wo das Heideraut nicht mehr zu gedeihen vermag, überzieht er, fremdartig in seiner ganzen Erscheinung, mit seinen immergrünen, fast blattlosen Zweigen und gelben Blüten die sandigen Rieshügel und steilen Abhänge an Fluß- und Bachufern (Abb. 69). Ein ähnlicher Gegensatz zwischen Nord und Süd zeigt sich in der Berbreitung der wichtigsten Beerengewächse der Heide, der Krons- und Heidelbeere.



Abb. 27. Schnudenbod (Bu Seite 40)



Abb. 28. Schundentopf mit ichonem Gehörn (Bu Seite 40)

Die Kronsbeere (Preißelbeere) herrscht im ganzen mehr im Süden, die Seidelsbeere im Norden. Weiter auf die eigentümlichen Heidepflanzen einzugehen, versbietet der Raum. Die Krähenbeere, Bärentraube, Gagel, Arnika, Heideröschen, die entzückende Immortelle — das Edelweiß der Heide —, Quendel, Mauseklee, Schafschwingel, Borstengras, Windhalm, Zwerghafer mögen noch der Vollständigseit halber genannt werden. Die unterste Decke bilden die Laubmoose, das Renntiermoos und andere Cladonien, namentlich das Korallenmoos. Sie versstärken noch den eigentümlich nordischen Charakter, den die Heidelandschaft schon an und für sich trägt.

## V. Schafe und Schäfer

Das erdfundlich wichtigste Tier — benn das Tierleben im einzelnen zu betrachten, würde der Naum nicht gestatten — ist noch immer, trohdem der Bestand von Jahr zu Jahr mehr zurückgeht, die Heidschnucke. Da die Natur ihr eine ganz besondere Rolle zugewiesen hat, so verdient sie vielleicht in einer Abhandlung über die Heidsche eine besondere Betrachtung. Sie war es, der wir die Erhaltung der Eigenart eines ganzen Gebietes mehr oder minder verzdanken. Unerbittlich hiest ihr gieriger Jahn seden Baumwuchs nieder, etwa wie im Mittelmeergebiet die Ziege. Wo sie verschwindet, da verschwindet die Heidsche, und der Wald beginnt auf dem sich selbst überlassenen Lande emporzuwuchern\*).

1

<sup>\*)</sup> Bon der bekannten Erzählung: un peuple sauvage, nommé Heidsnucks, die kaum in einer Heidefchilderung zu sehlen pflegt, ist vielleicht besser zu schweigen. Denn der vermeintliche Franzose, der den argen Schuiger machte und die Schuucken als ein wildes Bolk der Heide ausah, scheint leider ein guter Franksurter gewesen zu sein. Es ist



Abb. 29. Seidefinder (Bu Geite 96)

X

Die Schnucken stehen weit ab von den Schasen, die sonst in Deutschland gehalten werden. Auch die Bezeichnung "Schnucken" oder "Schnaken" findet sich sonst als Schasbezeichnung nicht wieder. Das Wort gehört wohl zum

bezeichnend, daß der Name des Franzosen niemals genannt wird. Oft hört man in der Heide, es sei ein französischer Offizier gewesen, der 1870 dort in Gefangenschaft weilte. Oft wird auf Frau von Stael geraten. Auch der Turnvater Jahn spricht davon in seinen "Denknissen eines Deutschen", 1835, aber wenn er als den Sünder den französischen Schriftsteller Mangourit nennt, so ist das irrtümlich. In Wahrheit findet sich die erste Spur dieser Erzählung bereits im Jahre 1816 bei Meyer, Darstellungen aus Norddeutschland, Hamburg 1816, S. 19. Dort heißt es: "Ein Bierter bevölfert diese Wildnis (der Lüneburger Beide) mit einem peuple sauvage, nommé Heidsnucken." Dabei wird als Anmertung hinzugefügt: "Ein voyageur français hatte von den fleingestalteten schwärzlichen Berden der Beideschafzucht, Heidschnucken genannt, gehört und ein wildes Bolt, das die Heide bewohnt, darunter verstanden." Daß der französische Reisende die Worte peuple sauvage, nommé Heidsnucken, gebraucht habe, wird nicht ausdrücklich gesagt, sondern nur, daß er unter Heidschnucken die Bewohner des Landes verstanden habe. Run findet sich eine höchst sellsame Stelle in den "Briefen eines reisenden Franzosen über Deutschland", übersetzt v. A. R. 1783, o. D. Bd. II. S. 328: "Die Einwohner (der Heide) find durchaus schneckenartig, bleich von Farbe, weich von Fleisch und eingeschrumpft." Diese an und für sich unverständlichen Worte des "reisenden Frauzosen" scheinen in der Tat auf einer Verwechslung von Einwohnern und Schnucken, dazu noch von Schnecken und Schnucken zu bernhen. Eine frangösische Urschrift dieser Briefe gibt es nicht, sondern diese angebliche Abersetzung ist eben die Arschrift. Sie stammt von Karl Risbeck, einem Zeitgenoffen Boethes, und wie dieser ein Frankfurter Kind. Er war schon seiner Zeit als ein flüchtiger und unzuverlässiger Schriftsteller bekannt. Die Erzählung ist dann in der vom Domherrn Meyer geprägten Form in die späteren Heideschilderungen z. B. von Kohl und Masins übergegangen und so allmählich zum Allgemeingut geworden.

15.6



Abb. 30. Immenzaun (Zu Seite 86)



Abb. 31. Am Rathaus in Celle (Bu Seite 128)

X

Stamm Snake, der eine schnappende Bewegung bezeichnet. Zu ihm ist zu stellen: "schnuckern", "schnöfern" = leckermäulig, wählerisch sein, auch "schnuckrig", als Kosewort in der Volkssprache lebendig. Auch "Schnack", "Schnickschnack" = unzgeordnetes Hinz und Hersprechen, vielleicht auch englisch snake = Schlange, d. h. schnell hin und her sich bewegendes Tier, ist zu vergleichen. Schnucke würde demnach ein genäschiges, schnell hinz und hersahrendes Tier bezeichnen. Und in der Tat würde diese Bezeichnung durchaus sür das immer nur im Vorübergehen und in unsteter Haft und Eile weidende Tier zutreffen, dessen Lebhaftigkeit von der behäbigen Ruhe des Marschenschafes weit entsernt ist.

Diese Schnucken gehören zu der großen Gruppe kurzschwänziger Hernschafe, deren Verbreitungsgebiet sich von den trockenen Heideländern Spaniens und Frankreichs längs der Küste durch Holland und Deutschland über die jütische Halbinsel, die Färder, Shetlandsinseln, Island bis in den Norden Skandinaviens und Rußlands erstreckt, soweit überhaupt Schase gehalten werden. Sämtliche Schläge sind von kleinerer Form. Kopf und Beine sind mit kurzem, straffen Haar bedeckt, Rumpf und Hals tragen eine stark mit Grannenhaar untermischte Wolle, die sich leicht auf dem Körper des Tieres versilzt. Beide Geschlechter sind gehörnt. Innerhald dieser großen Familie bilden die Schnucken die deutsche Art des Heide oder Höhenschafes. Es ist die allerkleinste Schafrasse, die es überhaupt gibt. Ein ausgewachsenes Tier wiegt etwa 30 Pfund, nur die Wöcke sind schwerer. Beine und Kopf sind tiesschwarz, der übrige Körper ist mit schlichter, grauer oder blaugrauer Wolle bedeckt, die oft zu beiden Seiten dis auf den Boden herabhängt. Die Lämmer werden seltsamerweise tiesschwarz geboren, im zweiten Jahre tritt die hellere Färdung ein, aber erst im dritten oder vierten Lebensjahre ist die Farbe rein blaugrau.

Die Schnucken machen von allen Haustieren den geringsten Anspruch auf Pflege. Der Aufenthalt im Stalle ist ihnen auf die Dauer unerträglich. Tag für Tag treibt sie der Schäfer auf die Heide hinaus (Abb. 46). Nur die naßtalte Nachtluft ist ihnen schällich, sonst gehen sie auch bei strengster Winters

X

Abb. 32. Straße in Celle (Bu Seite 130)

kälte hinaus. Da sieht man sie oft nach Art der Rehe oder Renntiere unter dem Schnee sich die Nahrung hervorscharren (Abb. 78). Wie eine schwarze ziehende Masse eilen sie, den Kopf niedergebeugt, eigentümlich gleitend und trippelnd durch den Schnee. Ist er überfroren, so sind für sie harte Tage, die man ihnen dadurch zu erleichtern pflegt, daß man die gestorene Kruste mit Eggen zu brechen sucht.

Holgt sonderbar ist ihre Vorliebe für den Besenpfriem, den Brahm. Daher sät man ihn oft in der Heide aus und treibt die Schafe langsam durch die Brahmpflanzungen hindurch, denn ein Zuviel ist ihnen sehr schädlich. Einzelne Tiere — die Trunkenbolde — fressen mit wahrer Gier und Leidenschaft davon und geraten dann in einen Zustand der Aufgeregtheit, dem völlige Bewußtlosigkeit folgt. So sollen sie oft Füchsen oder Krähenschwärmen zum Opfer fallen.

Um die Bockzeit fechten die jungen Widder ihre Kämpse aus. Das regelmäßige Knacken der zusammenprallenden Gehörne kann an den Dreschstegelschlag erinnern. Machen sie es allzu schlimm, so erscheint der Herdbock, ein mächtiges Tier mit würdigem Antlig und sast zu großem Gehörn (Abb. 28), vor dem die jungen Fante das Feld zu räumen pflegen. Mit einem solchen alten Widder ist nicht zu spaßen. In der Nähe von Tetendorf bei Soltau steht ein Kreuz, das davon in beweglichen Worten erzählt. Ein Schäfer, an eine Birke gelehnt, hatte sich dem Schlase hingegeben. Der Herdbock verstand das Nicken des Einschlummernden als Heraussforderung zum Kampf und stürzte sich auf den Unglücklichen, der mit zerschmettertem Schädel niedersank.

Der Nuthungswert dieser Tiere ist gering. Nur das Fleisch und die Wolle kommen in Betracht, nicht die Milch. Sie ist nur spärlich, wie denn auch selten mehr als ein Lamm geworsen wird. Ja, sie ist so spärlich, daß man von zwei neugeborenen Lämmern häusig eins zu schlachten pflegte, um das andere von zwei Müttern — den Ewen — nähren zu lassen. Die verwaiste Mutter betrogen sie mit der alten Jakobslist, zogen dem lebendigen das Fell des geschlachteten Böckschens über und pferchten es so nachts mit ihr zusammen, daß sie in der Dunkelzheit den Trug nicht merkte. Tags darauf nahm sie dann das untergeschobene Lämmchen an, und so gedieh es in der Pflege beider Schasmütter. Das Fleisch sit wohlschmeckend, wildbretartig und wird gern gegessen; namentlich die Rücken oder auch die Lammkeulen werden in die großen Städte als Leckerbissen gesandt. Weit verbreitet war auch der Handel mit kleinen Schnuckenböteln — Hammeln. Da diese kleinen pechschwarzen Tiere überaus drollig sind, so wurden sie als Spielgefährten sür Kinder weithin versandt. Die Wolle, die ein Leipziger Kausscherr einmal sür Hundshaar erklärt haben soll, ist wenig wert. Sie wird meist in der Heider versponnen. Früher ging ein großer Teil nach England, num zu minderwertigen Teppichen oder Borten verarbeitet zu werden. Ganze Schnuckenselle werden vielsach als Fußunterlage versandt.

Die Umwandlung der Seidwirtschaft, die Entwertung der Wolle, die erhöhten Löhne für den Schäfer haben in den letzten Jahrzehnten dahin geführt, die Schnucken abzuschaffen und dafür die früheren Weideslächen der Schafe aufzusorsten. In dem nördlichen Teil der Seide sind die Herden bereits selten, häusiger sind sie noch in den südlichen Allergegenden. Bon den 172000 Schasen (i. J. 1900) mögen nach mittlerer Schähung noch 100000 Schnucken sein, gegen 300000 im Jahre 1861. Mit dem Mangel an Angebot stieg der Preis der Tiere, so daß sie in manchen Gegenden, wie es heißt, wieder angeschafft

werden sollen.

Mit dem Urgeschlecht der Schnucken schwindet ein weiteres Stück eigentümlichster Heidenatur, der Schäfer. In den landwirtschaftlichen Ausstellungen in Hannover war früher ein richtiger Schnuckenschäfer mit der dickwolligen "Timpenmüße", die wie eine Schlasmüße über die Ohren gezogen wird, mit dem weiten, wolligen Schäfermantel oder "Heif", und den "Holtensteweln", ein Haupt=



Abb. 33. Celle. Hinter der Stadtfirche. (Bu Seite 130)



Abb. 34. Bauernhaus aus Raseneisenstein in Wiege (In Seite 130)

×

anziehungspunkt für jung und alt. Jeht haben sie diese malerische Tracht uicht Rur das "Anüttug" (Strickstrumpf) ist geblieben. Am ehesten findet man diese echtesten Seidekinder noch auf den einsamen Einzelhöfen, wunderliche alte Besellen mit Schelmenaugen in dem verwitterten Besicht, die nur einmal in ihrem Leben etwa in Celle oder Lüneburg gewesen sind. Richt immer sind es Anechte. Oft verbirgt sich der Banernsohn selber - wie Hermann Billung in der Sage von Stübeckshorn — im Bettlergewand des Schäfers. Dann erneuert sich hier ein Bild ursprünglichen Hirtenlebens. Oder auch der betagte Bauer, der aufs Altenteil gegangen ift, zieht, ungewohnt des tatenlosen Daseins, zugleich um klüglich dem Sohne den Hirten zu ersparen, mit der Herde hinaus in die freie Steppe, die uralte Wonne des Menschen. So sind ihre Arten vielfältig. Man mag nur einmal den Rassekopf des jungen strickenden Schäfers ansehen (Abb. 26), um daraus zu ermessen, wie gefärbt die Schilderung selbst eines Hermann Mafins ist (Naturstudien, S. 169). Manche von ihnen sind uralter, für den Fremden schwer zu erlangender Volksweisheit voll, kennen geheimnisvolle Sprüche, die den Zanber bannen, das Blut stillen, wenn sie auch nur in der Art helfen, daß sie den Blinden wieder gehend und den Lahmen sehend machen.

## VI. Siedelung und Sitte

On Duhnen bei Euxhaven, wo die roten Heidhügel sich unmittelbar aus der Nordsee erheben, zieht sich eine Zunge dünner und dünnster Bevölkerung zwischen Weser und Elbniederung bis hinunter zum Südrand des Heideschandes. Den Mittelpunkt dieses Gebietes bildet die Lüneburger Heide, und so sinkt hier die Bevölkerungsdichte auf ein Geringes herab. Kommen in Deutschland auf den Quadratkilometer im Durchschnitt 112 Einwohner, so geht hier die Zisser

100



Abb. 35. Duellteich der Ilmenau (zu Seite 120)

auf etwa den fünften Teil zurück. Rur innerhalb der Hochalpen, der Grenzmoore des Emslandes, des Hummlings, des Hochmores in Oldenburg, in den öftlichen Teilen der medlenburgischen, pommerschen und masurischen Seenplatte finden sich ähnliche Verhältnisse. Um dichtesten ist noch der Landfreis Harburg besiedelt. Es kamen im Jahre 1905 72 Einwohner auf den Quadratkilometer (1895: 46), dann folgte Gifhorn mit 45 (37), Winsen mit 41 (34), Alzen mit 34 (31), Lüneburg mit 32 (29), Fallingboftel mit 29 (26), dann Isenhagen mit 23 (19), Soltau mit 23 (18), und endlich Celle mit 22 (19), während in der nahen Clbmarfch bis 150 Einwohner auf den Quadratkilometer kommen. Schon dem Reisenden, der mit der Hamburger Bahn die Heide durchfährt, muß es auffallen, daß er auf der etwa 50 km langen Strecke zwischen filzen und Celle im Westen, wo eben die größten Heidegebiete sich dehnen, nur zwei oder drei wirkliche Siedelungen außer den Haltestellen erblickt. Einzelne Gegenden, z. B. bei Munfter, Orrel nach Räber zu, kann man fast menschenleer nennen. Das etwa vier Meilen große Bebiet in der Binnenheide um Wilfede, das als Naturpark erhalten werden foll, ist nur von etwa 600 Menschen bewohnt, das sind 3 auf den Quadratfilometer.

Das Bezeichnende für Lüneburg ist die große Zahl kleiner und kleinster Siedelungen. Während es im Regierungsbezirk Hannover 1900 nur 66, Hildescheim 93, Stade 117, Osnabrück 40, Aurich nur 32 Ortschaften mit weniger als 100 Einwohnern gab, zählte man hier 524. So gibt es in der Binnenheide auch keine eigentlichen Städte. Gishorn, Celle, Ülzen, Lüneburg, Winsen, Harburg, Walsrode sind sämtlich Randstädte. An dem moorigen Abhang nach Nordwesten, zwischen Harburg-Walsrode, sehlt überhaupt jede größere Niederslassung. Die einzige städtische Siedelung der Binnenheide, Soltau, machte noch vor kurzem einen dörflichen Eindruck und hat erst durch die aufblühende Industrie ein städtisches Aussehen gewonnen. Sonst ist die ganze Heide stadtloses Gebiet, wo bis auf geringe Ausnahmen die Schlote sehlen, das Urhandwerk die Menschen

ernährt und ihnen das Gepräge verleiht.

Auch in alter Zeit wird die Bevölkerung gering gewesen sein, doch werden wir sie nicht allzu gering auschlagen dürfen bei der ganz unerschöpflichen Fülle von Feuerstätten, Urneufeldern, Grabhugeln und Steindenkmälern. Go ift bei Wehlen (Kr. Winsen) eine alte Steinwertstätte aufgedeckt, wo an 2000 Splitter, Lanzen: und Pfeilspitzen, Schaber und sonstige Geräte gefunden wurden, und eine ähnliche Stätte wieder bei Wilsede und Dber-Kaverbeck. "Reine Gegend," sagt Bächter, "hat soviel Ausbeute an steinernen und bronzenen Gegenständen, Degen, Dolden, Spiegen, Streitäxten, Armringen, Wirteln, Schmudfachen von Gold, Silber, Bronze, Eisen und Bernstein geliefert, als die Kreise Harburg und Winsen." Bier in der Beide ift der echteste Boden jener ratselvollen Steinsetzungen, deren Gebiet sich von Schonen über Dänemark östlich bis zur Oder, südlich bis Münden, westlich über den Zuidersee, Irland, Südschottland, Westengland erstreckt und sich in Westfrankreich, Nord- und Westspanien, vor allem in Nordafrika Diese Steingrabermale sind in der Heide wieder gang merkwürdig verschieden verbreitet. Im Rreise Celle, Gifhorn, Isenhagen, Soltau fehlen sie völlig oder fast völlig, in Harburg, Lüneburg, Winsen finden sich einige, in Fallingbostel sind sie ziemlich zahlreich, dagegen sind im Kreise litzen 234 Steindenfmäler bekannt geworden, von denen jett etwa noch 30 vorhanden sein mögen. Die Zahl der Erddenkmäler ist ganz ungeheuer. So heißt es nach einer Mitteilung von 1809, daß in der Gegend von Garlstorf ein großer Rirchhof mit wohl 1000 Grabhfigeln vorhanden fei. Ein amtlicher Bericht von 1840 spricht wieder von etwa 1000 Grabhügeln in den Bezirken Amelinghausen, Garlstorf, Pattensen. In einem anderen von 1854 wird gesagt, daß das Luhetal zwischen Luhmühlen und Oldendorf früher förmlich mit Hügelgräbern besät gewesen sei. Höchst feltsam zogen sich früher zwischen Alten-

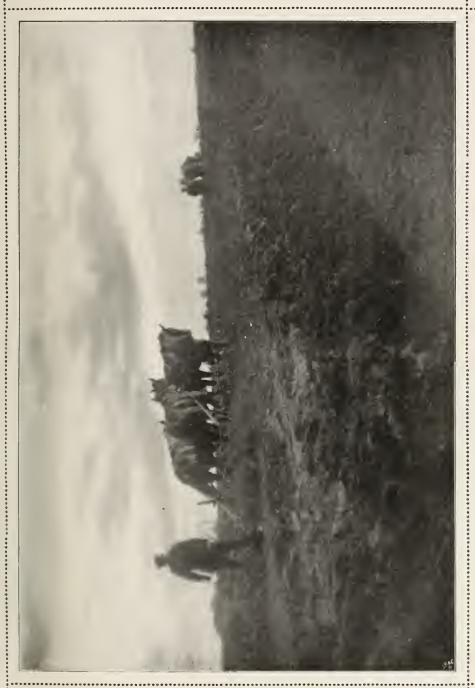

Albb. 36. Umbruch der Heide mit Borpflug und Reofpflug (Bu Seite 68)

medingen, Haassel, Niendorf, Secklendorf 36 Stein- und 73 Erddenkmäler schlangenförmig von Norden nach Süden. Die Uzener Gegend ist am reichsten an früh- und vorgeschichtlichen Denkmälern jeder Urt. Nach 1848 konnte der Kammerherr von Estorff auf seiner etwa 30 Quadratmeilen umfassenden Karte von den "heidnischen Altertümern der Gegend um Ülzen" an 7000 Denkmäler ausweisen. Diese Gräbermale, Urnenselder und Steinsehungen, von der einsamen, seit Jahrtausenden gleichen Heide bewahrt, sind eine besondere Eigentümlichkeit dieser Landschaft.

Schwerlich vermochte in älterer Zeit der Ackerbau eine irgendwie zahlreiche Bevölkerung zu ernähren. Bei den einfachen Hilfsmitteln konnte nur der geringfte Teil des Bodens einen nennenswerten Ertrag liefern. Bewohnbar wurde das Land eigentlich nur, wenn sich ein Tier fand, dem das in unerschöpflicher Fülle hier wuchernde Krant die zusagende Nahrung bot. Ein solches Tier ist die Schnucke, und faum wird man irren, wenn man sich die älteste Bevölkerung vorwiegend als Schnuckenzüchter denkt. Auch die Langobarden werden wesent= lich Schnuckenzüchter gewesen sein, wie ja denn auch bis vor einem Menschenalter die Schnuckenherde den Hauptreichtum des Heidjers bildete. Woher das Tier eigentlich stammt, ist unbekannt. Wenn man liest, es habe sich an Boden und Klima der Heide seit Jahrtausenden angepaßt, so ist nichts verkehrter. ist im Gegenteil merkwürdig, daß dieses Tier, so ausdauernd es sonst ist und so wenig Pflege es bedarf, das Hürden nicht vertragen kann. Daher hat es für die Schnucken niemals Schäferkarren und Hürde, wie für die fettvließigen Schafe gegeben, sondern für diese dünnhaarigen Tiere wird, wo sie auch immer gehalten werden, ein besonderer Stall als Zuflnchtsort auf der Heide selber gebaut. Go erfaren sich diese zahlreichen Schnudenställe (Schaftofen), die, an die Hunderte, überall zerstreut sind und mit ihrem Findlingsuntergrunde eine besondere Eigentümlichkeit der Heide bilden. Doch werden sie mit der Umwandlung der Heidwirtschaft schon seltener. Wie Trümmer einer entschwundenen



Abb. 37. Lodumer Mühle im Lopantal (3n Seite 147)



Abb. 38. Gültinger Mühle (Bu Geite 138)

03

und entschwindenden Zeit ragen sie, oft bereits verfallen, in einsamer Heide

auf (Abb. 4, 15, 17, 54, 81).

Bielleicht fällt anch von hier ein Licht auf die Entstehung des so merkwürdigen und für die heutigen Verhältnisse kanm mehr passenden Einhauses. Wenn in diesen Gegenden seit uralter Zeit während der Nacht ein Unterkunftsraum sür die Schnuckenherden nötig war — und bei der geringen Vermehrungsstähigkeit müssen die Seinen das Einfachste, bei den Tieren zu Gaste zu gehen, wie es eben der niedersächsische Vaner noch heute tut. Er brauchte nur in dem geräumigen Schasstall, dessen Erbauung in dem holzreichen Lande leicht war, einen Raum für sich und seine Familie durch ein "Gatter" abzutrennen. Eine Tür darinnen, "die Gatterndör" noch heute genannt, sührte durch das Gatter zu dem Vieh. So scheint sich das sächsische Haus von selber aus dem Beidvoden entwickelt zu haben und die empfindliche Schnucke war es, die den Menschen zwang, so und nicht anders zu bauen. Die Ühnlichkeit zwischen Schasskall und Einhaus ist sofort einleuchtend (Abb. 17).

Dieser abgetrennte Raum zu ebener Erde hieß das "Flett" — ebene Fläche, ein uraltes indogermanisches Wort. Auf ihm (Abb. 53) war die Feuerstelle, der Feuersgesahr halber natürlich in der Mitte. Sie war zum Feuerschutztreisrund mit Feldsteinen umlegt. Darüber war wieder wegen Brandgesahr ein "Rehmen" angebracht, von dem der bedeutsame Kesselhaken herabhing. Er gilt als Mittelpunkt des Hauses. An ihm wurde der Knecht und die Magd gedungen, und hier geschah die rechtsgültige Kündigung. Daher ging auch oft die Frenze eines Gohgerichts mitten durch die Häuser des Dorfes von Kesselhaken zu Kesselhaken.

Dieser freistehende Herd, beim alten Blockhaus wegen der Feuersgefahr notwendig, wird unnötig und sinnlos beim späteren Steinhause. So ist der Herd heute durchweg an die Wand gemauert. Vor einem Menschenalter dagegen gab es noch eine ganze Neihe solcher freistehender Herde. Die letzten drei, aus



Abb. 39. Alte Steinbeder Mühle (Bu Seite 141)

Backsteinen hochgemanert und mit hölzernen roßkopfverzierten "Rehmen" überbacht, waren in Weesen, Hermannsburg und Oldendorf. Über in den abgelegenen Gegenden des oldenburgischen Ammerlandes, z. B. in Halstrup, Hollwege, Lindern kann man noch heute die Urform des niedrigen, freistehenden, aus Feldsteinen gebildeten Herdes sehen, wie er einst in der Heigen allgemein gewesen sein mag. Das läßt sich auch jeht noch bisweilen die ursprüngliche Fenerstelle inmitten des Fletts an dem großen dort eingelassennen Stein oder der Musterung des Steinpflasters erkennen, z. B. Haus 1 in Altenboisen von 1699. Der Rauch zog durch das "Uhsenlock" oder über die Diele durch die "Wissendör" ab. Sie hieß "Missendör", weil durch sie der Mist herausgebracht wurde; daher lag sie naturgemäß dem Flett gegenüber an der Stallseite.

So bestand das altsächsische Haus ursprünglich wohl nur aus zwei Abteilungen, dem großen Stallraum und dem Flett dahinter. Der dritte Raum, die "Dönze", hinter dem Flett gelegen, scheint einer späteren Entwickelung anzugehören, wenigstens gibt es für ihn kein germanisches Wort. Die Bezeichenung dafür, "Dönze", ist slawischen Ursprungs (slawisch dwernize, russisch gornitza — Stude, heizdares Gemach). Übrigens ist das Wort in der Heide nicht überall bekannt. Zweisellos war das ursprüngliche Haus ganz aus Holz gebant, vielleicht mit Findlingsuntergrund gegen die Bodenseuchtigkeit versehen, gleich den setzigen Schasställen. Später mag der Wohnraum der Menschen aus Steinen ausgesührt sein, während der Stallraum den Holzbau behielt. Solche halb aus Holz aus Stein erbaute Bauernhäuser gibt es noch mehrfach (Albb. 52).

Auch die Nebenhäuser auf den alten Hösen sind in der eigentlichen Binnensheide noch durchweg aus Eichenholz gebaut (Abb. 48), und zwar immer mit lotrechter Stellung der Bohlen, die lange, riesige Schenne mit dem Wagenschauer, der Schafstall, seltener der Schweinestall, das Plaggenschauer, das Backhaus mit dem steinernen Ofen, und vor allem der für die südliche Heide so bezeichnende fensterlose "Trippenspieker", meist einstöckig, aber auch zweistöckig. Er steht meist quer zur Achse des Haupthauses, damit er vom Flett aus übers

53



Albb. 40. Mintertag (Bu Seite 62)

sehen werden kann. Denn in ihm lagerten wertvolle Schätze: die geräucherten Fleischwaren, das ausgedroschene Getreide, die Bienen- und Webegeräte. In der nördlichen Heide scheint er gänzlich zu sehlen, aber gleich jenseits des Wilssederberges erscheint er zuerst in Niederhaverbeck, sindet sich nichtsach im Luhetal, ist dann zahlreich in der eigentlichen Heidmark. Die Banart, ganz ohne Eisen, ist überaus merkwördig und macht den Eindruck hohen Alters. Der älteste scheint ein Speicher von 1570 in der Hermannsburger Gegend zu sein (Abb. 44, 49, 50).

Schon der große Bedarf an Eichenholz läßt es erklärlich erscheinen, daß die Siedler durchweg in einem Eichentamp fich niederließen. Rur dieses war damals bei seiner Unverwüftlichkeit von Wert. Gebälk und Dach, Truhe und Sarg, Tisch und Lager war daraus gearbeitet. Dabei spendete der Baum Rühlung im Sommer, Wärme im Winter, aber vor allem Schutz vor dem Sturm, der über die kahle Heide noch hente mit furchtbarer Gewalt dahinbrauft und das langherabreichende Strohdach wie spielend zerpflückt. Dann gab er vor allem Schut vor Blitgefahr. Wenn man heute den Beidjer fragt, weshalb er das Behöft mit Eichen umgeben habe, so ist die erste Antwort, weil sie den Blit anziehen. Daß die Eiche ein Fruchtbaum für die wühlenden Schweine war, tam hinzn. Sie zeigte ferner lehmigen, fruchtbaren Boden an, und zwischen dem lichten Bestand sproßte das Wiesengras für die hochbeinigen, mageren Rinder und struppigen Rosse. Rein Wunder, wenn mit Borliebe hier das Blockhaus gebant wurde. Und so liegen die Siedelungen noch hente im Eichenhain versteckt, breit umgeben von Findlingsmanern oder feltsamem, nagellosen "Stakentun" (Abb. 43) oder dem "Etenboltentun" (Abb. 51), der den Gindruck urältefter Beit hervorruft. einst nützlich und daher notwendig gewesen war, mochte allmählich zu unverstan= dener Sitte erstarren, und so pflegt der Beidjer bis auf den heutigen Tag unter ganz veränderten Verhältnissen, wo die Eiche aus einem Nutzbaum fast zu einem Bierbaum geworden ift, nach altem Brauch junge Eichenreifer um seinen Hof zu pflanzen. Die zahlreichen Ortsnamen auf loh, die auf diese kleinen Waldbezirte hinweisen, finden so leicht ihre Erklärung. Die Gehöfte liegen im Loh, in dem die Schweine zur Mast getrieben werden, ringsherum die branne Steppe zur Schuncken= und Immenweide.

Höchst eigentümlich ift die Siedelungsweise in der Binnenheide. Um die Hauptsiedelung, jest Kirchdorf, liegt ein Kreis von mehr oder minder großen Es sind Einzelhöse, Doppelhöse, auch wohl drei oder vier, selten mehr. Bielfach gehen diese wieder auf Teilung eines einzigen Hofes zurud. Bon einer ganzen Reihe weiß man es (z. B. Lutterloh), von andern sagt es der Bolksmund noch dentlich in dem Namen (z. B. Hangliß, Eggersgluß, Siemsgluß bei Fallingboftel, Niederohe, Oberohe). Diefe Art der Siedelung läßt sich mehr oder weniger bei allen Kirchdörfern verfolgen. Go liegen um Hermannsburg: Lutter, Miffelhorn, Siefter, Severloh, Lutterloh, Barnboftel ufw., oder um die Hanptsiedelung Dorfmark die Höfe Aspeloh, Brömme, Fuhrhop, Bockel, die Höfe von Einzingen, Avenriep, Riepe, Riederriep, Amtsfelde usw., oder um Müden: Willighausen, Niederohe, Oberohe, Schmarbeck, Winterhof, Gerdehaus, Hankenbostel, Poiten, Belligsen. Genau so ist es um Düshorn, Munster, Bergen, Soltan, Fallingboftel, Bispingen, Undeloh ufw. Diefe Siedelungsweise ift hochft bezeichnend für die Binnenheide. Es hat den Anschein, als ob bei der Besetzung des Landes oder auch später einzelne von der Hauptsiedelung aus einen "Tred" in die weite, herrenlose Seide gemacht hätten, wo sie auf neugegründetem Sofe als milde Herren über die Refte der unterworfenen Bevölkerung - die Liten -In den übrigen Teilen findet man mehr geschloffene Dörfer. geboten.

Die Dorfnamen geben im ganzen nur wenig Ausbente. Daß die Endung robe oder ähnliche fast völlig fehlen, ist schon erwähnt. Man hat eine Schicht ältester Namen mit zum Teil dunklen Stämmen den jungen Siedelungen aus sächsischer Zeit mit Namen, die den holskeinischen gleichgebildet sind, gegenüber-



Abb. 41. Budweigenfeld bei Amelinghaufen. 3m Bintergrunde Endmoranenbilbung (Bu Geite 84)



stellen wollen und wahrscheinlich mit Recht. Manche Ramen gehen zweifellos auf das graneste Altertum gurnd. Evern (Everingen) mag an den alten langobardifchen Bergog Ibor (Gber) erinnern, der mit Alio den 3ng nach Guden leitete, Schieringen und Blekede vielleicht an die Orte Sciringa und Blekinga des Aus-Eigentimlich sind der Heide die Dorfnamen auf ingen, die sich sonst ringsum gar nicht oder nur vereinzelt finden. Hier liegen an hundert nahe beieinander. Man hat sie als bardisch angesehen. Sie bezeichnen die Siedelning einer Sippe der genannten Person, z. B. Bolkwardingen, Sippensiedelung des Bolfward, Reimerdingen des Reinward usw. Und auf manchen Sofen mag noch dasselbe Geschlecht hausen, deffen Ahnherr einft der Siedelung den Ramen gab. Dft hat umgekehrt der Hof dem Besitzer den Ramen gegeben. Bielfach klinat der Familienname an den Hofnamen an, 3. B. Emmann in Emmingen, Wefeloh auf Wesseloh, Biestermann auf Biester, von der Dhe auf Oberohe, Winterhof auf Winterhof, Möhrmann auf Möhr usw. Da die Ramen der Banernaeschlechter wiederkehren, so wird im Bolksmund zur Unterscheidung der Sof meift hingugeffigt: Winterhof auf Winterhof und Winterhof auf Willighausen, von der Dhe auf Schmarbeck usw., und so hat sich auf den großen Sofen eine Ramengebung entwickelt, die an die Bildung der Adelsnamen erinnert. Auch die Endung bostel, borftel = Burftal (Bauernstelle) findet sich in Holstein nur selten. Hier in der Beide ift fie häufig. Sonft find es die bekannten germanischen Ramen auf husen, stede, ede (Sammelnamen bildend in Stöckede, Eschede), hof, dorf, feld, horn, heim, burg, hagen, famp, buttel oder erdfundliche Bezeichnungen wie riet, brock, loh, wedel, bed usw.\*).

Für die Ausmessung des Besitzes scheint das Weidebedürfnis der Schuncken maßgebend gewesen zu sein. Sie bedürfen weiter Flächen, da das abgeweidete Heidekraut nur langsam wieder nachwächst. So liegen die Höfe und Dörfer weit voneinander getrennt. Als man dann zu Beginn des vorigen Jahrhunderts damit ansing, in dieser menschenleeren, sozusagen herrenlosen Öde die Besitzverhältnisse festzustellen, war maßgebend, wie weit die Schnucke zur Weide getrieben war oder Plaggenhieb stattgefunden hatte, also das wirkliche Besitzrecht ansgeübt war. Damals hat mancher schlaue Bauer in Voraussicht des Kommenden die Schnucken in alle Fernen treiben lassen — die Namen der Klügsten nennt man noch heute —, und als dann die königslichen Beamten kamen, war das beweidete Bauerngut groß, aber das herrenlose Königsgut schmal, und mancher Enkel, der heute im endlosen Kiefernwalde sich ergeht, mag die flinken Beine der Schnucken

<sup>\*)</sup> Es ist vielleicht gestattet, hier einmal auf die herrlichen germanischen Namen hin= zuweisen, die in den jetzt so abgeschliffenen Dorfnamen der Heide schlummern. Da ift Ameling — Amelinghausen; Siegfried — Sieverdingen; Alphart — Elferdingen; Ibor — Evern; Radbod — Rebbersah; — Garlev — Garlstorf; Tedo — Tetendorf; Aslev — Ashansen; Marklev - Marxen; Othalev - Ohlssen; Bezo - Bekendorf; Boltwart — Boltwardingen, Bolksdorf; Alverif — Alvern; Benno — Ben-ningen; Walo — Walsrode; Dietmar — Dittmern; Windilmar — Windelmers: butle - Wunderbüttel; Balthari - Boltersen; Ochtmann - Ochtmiffen; Regin= bert - Reppo - Reppenftedt; Rothard - Robeftorp - Robftorf; Todemann -Thomasburg; Wolfhard — Wulfstorf; Butilo — Bütlingen; Gildhard — Ghelder= Gellersen; Agilmar — Enlemestorp — Almstorf; Babo — Bevenhusen — Bevensen; Adelhard - Edelstorf; Ado - Edendorf; Bardo - Bardenhagen; Ing-Emmendorf, Emmingen; Eberhard - Ebbo - Eppensen; Gilde= mann - Gelmannstorp - Jelmstorf; Rothward - Rothwardestorp - Rohrstorf; Todo — Todendorp — Thondorf; Fastulf oder Fastlev — Fastulingborstel — Falling= bostel; Waldemar — Walmstorf; Wichmann — Wichmannsburg; Bodo — Boden= dorp — Bohndorf; Godo — Göddenstedt; Abbo — Abbendorf; Rothari — Röhrsen; Adalhari — Allerschl; Ansgar — Dso — Ösingen; Widar — Widerestorp — Wierstorf; Hraban — Ram — Ramelsloh; Lindbrecht — Lübberstedt; Ido — Idensen; Willehard - Willerding; Mangold - Mengebostel usw.

preisen. So gewannen Dorfflur und Einzelhof die riesige Ausdehnung, die heute gang besonders überrascht. Innerhalb der Dorfgemeinde wurde nach dem Biehbestande geteilt. Da es nun damals keine selbständigen Hänslinge mit Biehhaltung gab, sondern diese durchweg als Anechte auf dem Hofe lebten, so teilten die viehbesitzenden Bauern das alte Gemeindeland unter sich, und der sich später bildende, neue Häuslingsstand der Abbaner und Anbauer blieb so ausgeschlossen von dem, was einst gemeinsames But aller Markgenossen gewesen war. auf die heute noch ungeteilten Gemeinheiten haben sie so keinen Anspruch. so größer wuchsen die Bauerngüter: in der Binnenheide sind 1000-2000 Morgen gewöhnlicher Besit, aber auch das Doppelte gibt es. Ja, der Besit des "Heidkönigs" in Wenhausen beträgt 6800 Morgen (= ca. 1700 ha). Das ist der größte Eigenbesit in der Heide und der zweitgrößte der Provinz. Welcher Gegensatz zu der Zwergwirtschaft im Wendlande, wo der Bauer 24, höchstens 40 Morgen — freilich fruchtbarsten Lehmbodens — besitzt! In der Harburger Begend find die Bauernauter weit fleiner (100-500 Morgen), in der Marsch und der Kleiegegend um Ulzen 60-200 Morgen. Bon der riefigen Fläche der Binnenheidhöfe sind etwa 120-150 Morgen Acker: und Wiesenland, alles übrige ift Heide und Moor, Bruchland oder Wald, also nur ein Zehntel oder ein Fünfzehutel ist angebaut. "Bei und Holt sind dem Buren sin Stolt!" heißt es im Volksmunde.

Die Grundlage des Ackerbetriebes war allgemein die Plaggenwirtschaft. Sie ist, wie es scheint, uralt und auch in anderen Gegenden üblich. Man streute die Ställe mit Beide aus. Das war die Streuheide, die mit der "Twicke" abgehauen wurde. Daneben schlug man mit der Plaggenhacke große Stücke der Heidenarbe mit daranhaftendem Mutterboden los, bedeckte damit die Dungstätten, oder man legte auch diese Blaggensoden in die Schafftälle, wodurch die Rraft des hitzigen Schafdungers gemildert wurde. Roch heute ist fast überall, wo weite Beideflächen vorhanden find, der Plaggenhieb Sitte. Diese fortwährende Beraubung des an und für sich schon mageren Bodens mußte allmählich zur Bodenerschöpfung führen. Wo die schützende Beidenarbe weggehauen war, tonnten zulett nur hungergräfer gedeihen, Bewitterregen riß tiefe Rinufale, oder der Wind schuf weite Sandwehen. In anderer Weise erschöpfte die übliche Mergelung den Boden. Denn der Mergel enthält an und für sich nur geringe Rährstoffe, er macht nur die im Boden enthaltenen löslich. Daher hat das Wort "ausgemergelt" die Bedeutung des Erschöpftseins bekommen, die es noch heute bewahrt. Erklärlich wird die ganze Sitte des Plaggenhiebs dadurch, daß in der sandigen Seide bei dem Mangel an Wiesen das Seu fehlte und der Bauer daher gezwungen war, mit Stroh zu füttern. Go fehlte es wieder an Streu, und daher griff er zum Heidekraut. Heute ersetzt der Kunstdünger den Mangel und hat bereits gänglich viehlose Betriebe im Lüneburgischen geschaffen.

Der alte Wirtschaftsbetrieb war äußerst einsach. Dreiselberwirtschaft gab es nur auf den bessern Böden bei Ebstorf, Medingen, Oldenstadt und Harburg, aber nicht auf den Sandböden. Es gab keinen Fruchtwechsel, man baute Roggen auf Roggen, dann Rauhhaser und zuletz Buchweizen. War das Land entkrästet, so legte man es in "Legden", d. h. man ließ es für mehrere Jahre als Schasweide nubenutzt liegen. Kein Wunder, wenn so der Ertrag gering war, und der Heidiger Urbeit kaun das Durchkommen hatte. Wenn nun noch Kriegsereignisse ihm Haus und Hof niederbrannten, so mochte er wohl verzweiselnd davonziehen. Daher erklären sich die zahlreichen, "wüsten Höße" der Heid, und häusig geschieht es, daß man bei den Aufsorstungen plöglich auf Grundmanern stößt, wo seit Menschengedenken nur noch Heide gewuchert war. "Lüneburger Heid, hieß es im Volksmunde, "armer Wichteln Weide," oder auch: "Hieß geben sieben Kühe ein Maß Wilch," "das heißt," setze man hinzu, "wenn sie mit eisernen Zangen gemolken werden." Und daß diese Spottreden



Albb. 42. Macholberlandichaft bei Elferdingen (Bu Geite 85)

nicht ganz unberechtigt gewesen sind, mag man vielleicht aus der geringen Bevölkerungszahl schließen durfen, die sich für die Landdroftei Lüneburg im Jahre 1773 auf nur 183450 belief, das ist etwa der dritte Teil der heutigen Bevölkerung. Daß dieselbe Bodenfläche heute annähernd die dreifache Anzahl ernähren fann, ist eine Folge des planmäßigen Betriebes der Landwirtschaft, der haupt= sächlich seit den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts hier Blatz gegriffen Man kann sagen, daß der Umschwung mit der Tätigkeit des Freiherrn Christian von Hammerstein auf Wrestedt bei Ulzen begann, der 1830 den noch heute bestehenden, überaus segensreichen Provinzialverein in Alzen gründete. Was die karge Natur nicht freiwillig hergab, das mußte man ihr mit Berechnung und Klugheit, Genügsamkeit und Fleiß abzwingen. Dieser arme Boden, der weniger lange als der fruchtbare planlosen Wirtschaftsbetrieb ertragen kann, zwang mit innerer Notwendiakeit zum planmäßigen Betrieb. So erklärt es sich, daß die arme verschriene Heide zum Sitze hochentwickelter Landwirtschaft wurde. Bon hier stammt der Kunstwiesenbau, und es ist vielleicht nicht Zufall, daß der große Bahnbrecher der deutschen Landwirtschaft, Albrecht von Thaer, ein Kind der Seide ist (geboren 1752 in Celle, lebte daselbst bis 1804) und hier seine Hente kann der Wirtschaftsbetrieb als hocherfreulich ersten Versuche machte. Während ringsumber die Klagen erschallen, gibt es hier bezeichnet werden. außer der Leutenot keine Notlage in der Landwirtschaft. Freilich hat die Natur, die sonst so stiefmütterlich für die Heide gesorgt hat, sie darin begünstigt, daß sie ihr in dem Kreis der nahen Randstädte Bremen, Harburg, Samburg, Lüneburg, Celle, Braunschweig, Hannover ein unvergleichliches Absatzebiet gegeben hat. In dem Maße, als die Heide aufgeschlossen wurde, machte sich immer mehr dies natürlich begründete Wechselverhältnis geltend, und dies hat den Wirtschaftsbetrieb der Heide von Grund aus geändert.

Einige Zahlen mögen diese Verhältnisse kennzeichnen. Anger der Ackerbauschule in Ebstorf und der Wiesenbauschule in Suderburg, die ihre Zöglinge bis Bolen, Ungarn und Rußland entsendet, sind fünf Winterschulen eingerichtet, die für die Verbreitung heutiger landwirtschaftlicher Erkenntnis sorgen. Das Genossenschaftswesen ist ganz besonders entwickelt. Es gibt z. B. 25 Darlehnskassen, ein Dutiend Waldgenoffenschaften, 15 Bewässerungs, 10 Entwässerungs, 12 Gintaufs-, 26 Gierverkaufsgenossenschaften, 15 Stierhaltungs-, 60 Molkereigenossenschaften, 40 Pferdekassen, an 80 Kuhkassen, an 100 Schweinekassen! Für den Zwischenhändler, den jüdischen Makler und Geldverleiher, ist hier kein Raum. Es ist bezeichnend für die wirtschaftliche Anlage des Heidjers, daß als eine der ersten ländlichen Sparkassen von Deutschland die zu Fallingbostel (im Jahre 1838) gegründet wurde. Die landwirtschaftliche Vereinstätigkeit ist hier in hohem Grade Der Provinzialverein mit 60 angeschlossenen Zweigvereinen umfaßt an 12000 Mitglieder. Im Jahre 1894 fam ein Mitglied eines landwirtschaftlichen Bereins auf 40 Einwohner, in Bosen erst auf 240, in Oftpreußen auf 270 Einwohner. Rein Wunder, daß die Berhältniffe fich ganz besonders gehoben haben. Rur die nicht mehr lohnende Schafzucht ist zurückgegangen. 1848 gab es 638300 Schafe im Lüneburgischen (barunter 380000 Schnuden), und noch 1873 584000. Heute ist der Schafbestand auf 172000 — darunter etwa 100000 Schnucken gesunken. Sonst ist überall die Viehzucht gestiegen. Un Zahl der Ziegen, 53 900, wird Lüneburg nur von Sildesheim übertroffen. Un Federvieh, 1054100, übertrifft es sämtliche übrigen Regierungsbezirke. Pferde gab es 1813 19700, aber 1873 bereits 38200, 1900 aber 49500. Das ist das Zweieinhalbsache mehr innerhalb eines Jahrhunderts. Nur der marschenreiche Regierungsbezirk Stade hat etwas mehr (51086). Rinder gab es 1848 175000, 1900 dagegen am meisten von allen hannoverschen Regierungsbezirken (225522) im Werte von 51 Millionen! Auch in der Mastfälberzucht steht es mit 116165 allen Regierungsbezirken voran. Es spricht sich deutlich in den Zahlen aus, daß die Heide für



Albb. 43. Dorfftrage mit "Statentun" (Bu Ceite 50)



Albb. 44. Alltluneburger Treppenspeicher in Müden (Bu Seite 50)

den Fleischbedarf der großen Randstädte züchtet. Noch klarer zeigt sich dies in der Zucht der Schweine, dem wichtigsten Fleischnahrungsmittel. Diese hat sich am meisten gehoben. Durch Kreuzung mit bem englischen Schwein, das seine besten Eigenschaften wieder dem chinesischen Blute verdankt, ift das alte hoch= beinige, schmalrückige Landschwein überaus wertvoll geworden. Wie die Provinz Hannover alle preußischen Provinzen an Zahl der Schweine übertrifft (1585917) — fast soviel als das rechtsrheinische Bayern mit  $5^{1/2}$  Millionen Einwohnern, dreimal soviel als das Königreich Sachsen! —, so übertrifft wieder der Regierungs= bezirk Lüneburg alle andern Hannovers! Es wird fast eine halbe Million erreicht im Werte von 24 Millionen Mark, während 1848 die Anzahl nur 22564 betrug. Also ist der Bestand in 50 Jahren um das Zwanzigfache gestiegen! Die Heide ist durch das Bedürfnis der Randstädte das Land der Schweine geworden, wie es in Dentschland fein zweites gibt. Wie sonst etwa das Federvieh, so zahlreich sieht man sie auf den Eichwaldhöfen, die ihnen unvergleichliche Lebensbedingungen wie in der Wildnis gewähren. Gin Biertel fämtlicher Schweine befindet sich in dem Besitz der "kleinen Leute". Daher ist auch der Körnerban in der Heide nicht Selbstzweck, sondern dient der Biehzucht. Ja, in Massen kommt noch ausländisches Getreide, namentlich amerikanischer Mais, die Ilmenan aufwärts, daß der Heidjer nicht sowohl den Wechsel der inländischen Kornpreise als den Wechsel der Biehpreise empfindet. 1893/94 wurden auf den lüneburgischen Stationen 137308, 1897/98 sogar 232507 Schweine verladen! Go ift die Biehzucht durchaus der Schwerpunkt der Landwirtschaft und die Quelle des Wohlstandes. Man fann rechnen, daß ein mittlerer Bauer etwa 800-1000 Mark aus seinem Hof an Reingewinn heraus= wirtschaftet, der geldkräftige mehr, in guten Jahren das Doppelte. Das sind



Abb. 45. Eichenhof mit Treppenfpeicher (Bu Seite 50)

gesunde bänerliche Verhältnisse. Und so füllen sich die Sparkassen des Bezirkes von Jahr zu Jahr mehr. Das hier angesammelte Kapital ist weit größer als man gemeinhin annimmt. Hier kommt auf den Kops der Bevölkerung weit mehr als das Doppelte von dem, was im Reich Durchschnitt ist. 157 Mark Reichsedurchschnitt stehen an 362 Mark gegenüber! Der Sparkassenbestand für den einen Regierungsbezirk Lüneburg mit 1/2 Millione Einwohnern betrug reichlich 180 Millionen Mark, gegenüber 281 Millionen Mark des rechtsrheinischen Bayern mit  $5^{1/2}$  Millionen Einwohnern! So hat der Heidiger mit 362 Mark mehr als das Siebensache des Bayern (51 Mark) auf der Sparkasse! Und diese Millionen entstammen nicht etwa dem Bergban, Handel, Industrie, sondern sind sast lediglich dem magern Grund und Boden durch eisernen Fleiß abgewonnen. Das ersparte Geld des Heidigers wandert vielsach als Hypothes auf die Marschenshöse. "Was die Geest hinträgt," sagt man, "holt die Marsch wieder."

Aus dem Bedürfnis der Randstädte erklärt sich ferner die Masthühnerzucht, namentlich der Harburger Gegend — durch die allein im Kreise Winsen 1899 mehr als eine Million Mark aufgenommen ist — und der riesige Eierversand aus der Heide. Und ebenfalls wieder findet die Anlage von Fischteichen, die von Jahr zu Jahr zahlreicher werden, hierdurch ihre Erklärung. Fischteiche, so heißt es, sind besser als Wiesen. Und so sieht man jett, wo früher dunkles Moorwaffer, Sauergräfer und Binfen sich erstreckten, weite spiegelnde Wafferflächen, in denen sich Edelkarpfen und Forellen tummeln. Der Kreis Celle hat die meisten Fischteiche, es gab nach dem Handelskammerbericht (Lüneburg 1900) dort 240 (jegt über 300) mit 3000 Morgen Wassersläche, Alzen besigt 800 Morgen, Winsen 180 Teiche, Soltan 50, Fallingbostel 80, Harburg 130 Teiche. Der Bienenbestand ist infolge Verminderung der großen Heidflächen durch Umbruch und Aufforstung, dann mittelbar durch den Rübenzuckerbau und die dadurch bedingte Entwertung des Honigs bedeutend zurückgegangen. Im Jahre 1857 gab es noch  $140\,000$  Stöcke,  $1900\,66\,211$ , freilich noch immer am meisten von allen Regierungsbezirken Preußens. Sier kommen noch immer 16 Bienenftocke auf 100 Einwohner, gegenüber einem Durchschnitt von 4,6 im Reiche. besondere Eigentümlichkeit der Heide sind die nächtlichen Bienensonderzüge, die im Frühjahr die fleißigen Tiere "ins Stift" — ins Hildesheimische — befördern und wieder mit Beginn der Heideblüte schlafend in die Heimat guruckbringen, wo der Tisch von neuem für sie gedeckt ist.

Die Bodenerzeugnisse kommen hinzu. Die Obstbaumzucht liegt noch im Es ift ein Jammer, diese ungepflegten, halbverhungerten Baume in den Bauerngärten zu sehen, die niemals eine Schere berührt hat. Bei dem Obst= bedürfnis der Randstädte konnte planvolle Bucht hier große Werte Schaffen. jüngster Zeit werden denn auch große Obstgärten angelegt. Was dagegen die Natur von jeher freiwillig an Früchten spendete, die Waldbeeren, das war seit alters eine reiche Einnahmequelle. Wer nicht gebunden ist, der eilt zur Reifezeit in die Wälder, die Häuser der kleinen Leute stehen leer, die ganze Familie 1894 wurden allein auf dem Bahnhof Celle ist mit Bflücken beschäftigt. 124540 kg Kronsbeeren verladen, 1895 aber 473570 kg, die fast hunderttausend Mark an Wert darstellen. Heidelbeeren (Bickbeeren) sind 1903 129100 kg von Celle versandt. Und die Pilzernte - vor einem Jahrzehnt noch kaum bekannt — ist bedeutend. Fleißige Pflückerinnen mögen es oft auf 20 Mark bringen. In Winsen a. d. Al. und Bergen haben die Händler in der Bilgzeit oft Abend für Abend 1000 Mark und mehr auszahlen müffen. Leider werden die edlen Steinpilze schon seltener. Von den Ackererzengnissen geht Buchweizen und Flachsban, einst weit verbreitet, von Jahr zu Jahr mehr zurück. Daß der Körnerban mehr der Viehzucht dient als Marktzwecken, ist bereits gesagt. Berühmt ist seit alters die hannoversche Eierkartoffel, die hier auf den mageren Sandboden den hochsten Wohlgeschmack gewinnt. Sie geht in großen Massen



Albb. 46. Beibeschäfer (3u Seite 86)



in die Randstädte und sehr viel nach London. In den Kreisen Isenhagen und Bifhorn, in benen Erbsen und Spargel im großen angebaut werben, macht sich das Bedürfnis der Braunschweiger Konservenfabriken geltend. Gine gang bervorragende Einnahmequelle ift der Holzreichtum, der von Jahr zu Jahr wächst. Es ist bereits gesagt worden, daß die Waldfläche am größten in Hannover ist (23%) des Bodens) und auf den Kopf der Bevölkerung über einen halben Hektar fonimt. Keiner von sämtlichen prengischen Regierungsbezirken weist einen solchen Zuwachs auf wie Lüneburg. 1832 gab es 182800 ha Forsten, 1878 216175, 1900 aber 277759 ha, das ist in 22 Jahren ein Mehr von 31583 ha! Darans erklärt sich diese Fülle von Sägeninhlen, wie wir sie im Waldgebirge zu sehen gewohnt sind, und die riefigen Massen des auf den Bahnhöfen der Binnenheide lagernden Holzes. Es wandert meift als Grubenholz in die rheinischen Industrie= bezirke, nach Belgien und England. Auf die Industrie der Städte hier einzugeben, mangelt der Raum. Als lette Einnahmegnelle kommen die Bodenschätze in Betracht: die großen Torflager in fast allen Kreisen, die zum Teil im Großbetriebe ausgebeutet werden, und die bedeutenden Lager von Rieselgur. Bon dem Dugend, das es in Deutschland gibt, liegen acht in der Beide. Die großen Salzlager, die Ralilager und vor allen Dingen die Olquelle am Gudrande der Beide - es wird weiter unten die Rede davon sein - haben große Zufunft. Neuerdings denkt man auch daran, die großen Lager von Gisenstein im Wieten-Bruche nugbar zu machen.

Bei dem Reichtum an Vieh und Bodenerzeugnissen ist die Nahrung von jeher reichlich, ja überreichlich gewesen. Milch und Fleischspeisen gibt es in Morgens Buchweizengrüße in Guß- oder Buttermilch — jest großer Fülle. durch den Kaffee vielfach verdrängt -, dazu Grütwurft, Pfannkuchen, Bratfartoffeln: zum Frühltud: Speck, Wurft, Brot, Gier, Rafe; mittags: Schnuckenfleisch, Rauchsteisch, Kartoffel= und Buchweizenklöße, Erbsen, Rohl, Dickmilch, Pfannkuchen, Bietsbohnen, Bratbirnen; nachmittags nach bem Schlafen gibt es Raffee und Brot; zum Besper: Speck, Wurst, Brot; abends wieder wie morgens: Bratkartoffeln, Speck, Wurst, Hering, Dickmild, Schwarzbrot, Quetschkartoffeln, Buttermilch, vor allem Buchweizenpfannkuchen. Das ist die eigentliche Lieblings= speise des Heidjers. Schaffleisch gab es hier früher mehr als Schweinefleisch. Roch vor wenigen Jahrzehnten war ein eigentümliches Getränk bei der Fülle der Honigernte weit verbreitet, der Met, das Honigbier, das die Frau oder der Imfer des Hoses zu bereiten verstand. An 200 bis 300 Liter pflegte man auf einem Bauernhose zur Zeit herzustellen. "To hungern brukt hi keen," heißt es in der Heide. In der Tat, was in Mittelbeutschland, etwa in Thüringen, so oft niederdrückt, die bittere Rot in dem Antlitz der blaffen Frau und der Huch das gibt es hier nicht. Auch das geringste Tagelöhnerkind ist sanber und ordentlich gekleidet. "Die Armut sieht wohl einmal ins Fenster, aber sie kommt nicht in die Tür" heißt es. Anch der Tagelöhner hat seine drei bis vier rundlichen Schweine im Stall. So sind denn auch vielfach, z. B. im oberen Luhetal, die Armenhäuser verkauft oder verpachtet, weil sich keine Insassen mehr fanden.

Besonders altertümliche Sitten sinden sich auch in den abgelegenen Gegenden der Heiden mit wenig. Wer ein kanm bekanntes Stück niedersächstischen Volkselebens sehen will, der mag etwa das Ebstorfer Schützensest zur Pfingstenzeit besuchen. Schwerlich läßt sich ein holderes Vild denken als der Kinderreigen unter den hohen Eichen, wenn zwischen dem Waldgrün die Sonnenstrahlen über die kleinen fröhlichen Menschenbläten in ihren bunten Sommerkleid dahinhuschen. Oder wenn nach alter Sitte der neugewählte Schützenkönig in den Klosterhof geführt wird, der Frau Übtissin vorgestellt zu werden, unter hellem Jubelruf voranziehender Kinder, dem Geleit der Helbedreiere, gefolgt von dem Gildemeister mit den alten silbernen Abzeichen und dem ganzen Heere der Schützen!

Dber wieder wenn ihn dasselbe Geleit zu dem eigenen festlich befranzten Beim zurückbringt, wo die Hausfran den Neuerwählten erwartet und nach alter Sitte ihren toniglichen Cheherrn auf offener Strafe mit einem Ruffe bewillkommnet. während das versammelte Kriegsvolf präsentiert und die Musik einen Tusch Dder wieder abends im Zelt, wenn der König den alten "Bfeifentang" mit der Königin eröffnet, gemessenen Schrittes, oder noch später, wenn die Gilbeherren, mit alten silbernen Ketten behangen, zusammen mit ihrem König aus jahrhundertealtem Zinnkrug zechen, abseits von dem jungen Bolk, das sich am Tanze verannat! Welche Bilder harmloser, in Sitte gebundener Fröhlichkeit und schönen Behagens am Leben! Ahnliche Szenen haben den großen flämischen Malern die schönsten Anregungen geboten! Hier steigen sie noch alljährlich zwischen Alosterhof, Waldarun und stiller Heide empor und versinken lautlos, kaum von einem Fremden gesehen und von teinem Rünftler festgehalten! - Solcherlei Bilder mogen sich bin und ber in den Dorfern finden, die der Entdeckung harren. Aber im gangen ift der nach innen getehrte Blid und die nüchterne Lebensauffassung dieses hartarbeitenden Geschlechtes nicht günstig für die Ansbildung dieser bunten Gebilde eines sinnenfrohen Bolkstums. Es ift überraschend, wie selbst das wenige, was sich an Sitte um die Kernpunkte des Lebens, Geburt, Hochzeit, Tod, rankte, im Laufe von zwei Geschlechtern unter dem Ginflusse der städtischen Bildung verschwunden ift. Alle die schönen, sinnlich schalthaften Reime, mit denen der Hochzeitsbitter zum Feste lud, aibt es nicht mehr. Gedruckte Einladungsfarten werden dafür durch einen bebanderten Burschen umhergetragen oder auch schon durch die Bost versandt. Die Brantfrone mit ihrem bunten Flitter, die langen, wehenden Bänder daran, die Musikanten auf dem Wagen, der "Riftenpantwagen" mit der Mitgift, der die über die Straße gespannten Fäden zer= reißen mußte — es ist alles vergessen. Und doch welch wundervolles Bild altgermanischen, sinnvollen Brauches tritt uns entgegen, wenn wir hören, daß in der Gifhorner Gegend noch vor zwei Menschenaltern der "Brautheischer" in die Diele der Brant vortrat, mit langem Stabe an den "Döffel" des Tores schlug, dreimal feierlich die Brant "heischte" und dann, wenn sie ihm überliefert war, Die gerbrochenen Stücke seines Stabes in das flammende Herdseuer des Fletts warf. So feierlich löste sich noch damals das Reidetind von dem Berdsitz seiner Bäter! Selten gibt es noch das Erntefest, den Fastelabend, das "Fehakenfest" (Kabichtsfest), selbst die Ofterfener sind selten geworden. Die schöne Sitte, beim Mähen des Feldes ein paar Ahren stehen zu lassen als "Bergode deel" "Frau Goden Teil" ist geschwunden. Nur die Kleinen haben sich die nralten Sitten nicht rauben lassen. Noch bedecken Mädchen und Knaben zur Pfingstenzeit einen Besvielen mit Maigrun, fahren ihn im Bägelden von hans zu haus und erbitten für das "Pingstkalv" — denn dazu hat sich die Maibraut gewandelt von Bauer und Bänerin milbe Gaben mit flagenden Worten. Oder am Thomsabend (21. Dezember) kommen die größeren Anaben als "Thomfe" vermummt in die Hänser, laffen die lütjen Gören "beten" oder hersagen und werden selbst beschenkt. Auf der Straße schrecken sie die Aleinen. Auch die Spinnstuben mit ihren alten Sitten und Unsitten gibt es nicht mehr. An Stelle der Sputgeschichten, die früher fast ausschließlich den Stoff der Unterhaltung bilbeten, ist die Zeitung getreten. And die bunten Trachten sind geschwunden. Das gestickte samtene Borhemd des Bauern ist der lette klägliche Rest der alten Volkstrachten. Sie sind nun in die Musenmsräume — namentlich nach Celle — gewandert. Plur in der Hermannsburger Gegend findet sich noch eine schwarzweiße Abendmahlstracht, über einem dunkeln Tuchkleide ein weißer Umhang, über schwarzer Kappe ein weißer Streifen. Sie ist ein sinniges Abbild von dem religiösen Empfinden dieses Volksschlages, in schlichtester Einfachheit die Farbe hohen Ernstes mit der Farbe der Reinheit und Freude zusammen= stellend.

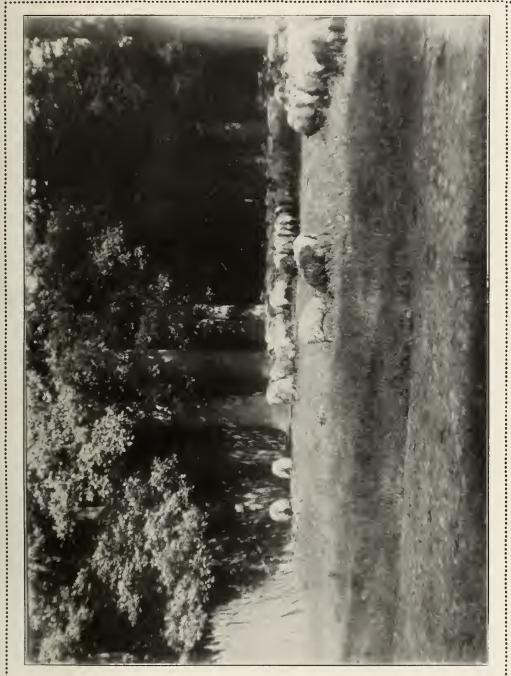

Abb. 47. Conudenherde auf dem Eichenhof, links ber "Stakentun" (Bu Seite 50)

## VII. Straßenzüge

Sine ganz besondere Hervorhebung verdienen die Spuren uralter Frachtstraßen, die — in ihrer Art einzig in Deutschland — genau so natürlich aus dem Sandboden der Heide hervorgewachsen sind wie etwa die Saumpfade im Hodzgebirge oder die alten germanischen Bohlwege im Moor. Sie geben uns ein deutliches Bild der alten Hervorgewach, wie sie ohne Steinschlag, ohne Seitengräben, ohne Baumeinfassung durch das Pferd geschaffen werden mußten, das hügelauf, hügelab in Windungen den Frachtwagen zog.

Während im Gebirge die beladenen Saumtiere mühsam hintereinander klimmend einen einzigen, und zwar den denkbar schmalsten Pfad austreten, so entstanden hier auf breitem Beideboden, der fast wertlos nur der Schafzucht diente, Hunderte von Gleisen nebeneinander, und der Weg erstreckte sich oft einen Kilometer und darüber in die Breite. Hatten die schweren Frachtwagen die Heidenarbe durchbrochen, daß der graue Sand hervorgnoll und das Fahren allzu mühfam wurde, so suchte man neben der alten eine neue Spur, bis auch hier die Narbe der Belastung nachgab. So ging es fort, bis der ganze Boden mit sich freuzenden Schlangenlinien bedeckt war. Roch heute kann man diese alten "Dietwege", wie sie in den Arkunden heißen, mit ziemlicher Dentlichkeit erkennen, namentlich da, wo die Schafe das Kraut niedergehalten haben, 3. B. bei Wulfsode, Lutterloh, Bokel, Langwedel. Hunderte von Doppelgleisen, vertieft durch den Huftritt der ziehenden Rosse, zwischen ihnen ein schmaler, unberührter Heidestreifen, "der Rehmen", zeigen die Richtung dieser uralten Heerwege Aber nicht selten bemerkt man auch innerhalb dieser doppelten Fahrgleisen eine einzige Mulde im Boden wie eine Art flacher Graben sich, kaum unterbrochen, hinziehen. Das sind die Spuren eines sogenannten Hessenweges, auf dem zweiräderige Karren aus Mittel- und Süddeutschland sich bewegten, durch hintereinandergeschirrte Pferde, wie es im Süden noch jetzt Sitte ift, gezogen. Manchmal erkennt man drei oder vier solcher Mulden. Diese natürlich gewach= senen, grabenartigen Karrenwege haben öfters im Mittelalter als Grenze der einzelnen Gohgerichte gedient. Ein solcher Hessenweg ist der Heidweg am Arloh zwischen Gargen und Rebberlah, der noch heutigentags den Namen "Karrenweg" trägt. Es ist der uralte Heerpfad über Celle-Lutterloh-Wulfsode nach Lune= burg. Heute sind die ansgetretenen Mulden eingeebnet, aber im Gedächtnis des Volkes lebt noch die Erinnerung, daß hier einst lange Fuhrzüge von Lastkarren aus Oberdeutschland von glockenumhängten Rossen gezogen wurden.

Daß es nicht leicht war, sich in dem Gewirr der sich kreuzenden Weglinien zurechtzusinden, ist natürlich, und oft liest man daher in alten Berichten von den Klagen der Reisenden über unkundige Kutscher. Denn auch die Birken, die jett jeden zu einem bewohnten Gehöfte führenden Weg einfassen (Abb. 3, 55, 73) und selbst zur Nachtzeit durch ihren leuchtenden Stamm den Wanderer sicher geleiten, haben wir sür die alte Zeit nicht vorauszuseigen. Diese Einfassung ist erst ganz jungen Ursprungs. Die größte Menge ist vor 40 bis 50 Jahren angepflanzt worden. Noch in der napoleonischen Zeit hat Davoust, um den Weg durch die Heiden Abamburg zu kennzeichnen, in gewissen Ubständen Stangen einschlagen lassen. Hoch in der nepoleonischen, in gewissen Ubständen Stangen einschlagen lassen. Hoch dem fruchttragenden Apselbaum zu weichen. Auch die Geresche, die im Serbst mit ihren roten Früchten die Landstraßen in der Nähe der Dörfer so farbenfroh einrahmte, verschwindet immer mehr. Noch vor kurzem, wo jung und alt in der Heide dem Kramtsvogelfang oblag, konnte er als wirklicher Fruchtbaum gelten, während er heute, wo der Fang gesehlich eingeschränkt ist, ein sauler Baum geworden ist.



Abb. 48. Alllüneburger Eichenhof (Bu Seite 48)

Die Richtung der alten Straßen läßt sich noch heute deutlich festlegen. Sie liesen von Bardowief oder Lüneburg strahlenförmig aus. So über ülzen und Wieren in die Altmark und nach Magdeburg; über ülzen, Bokel, Gishorn nach Braunschweig; über Wulfsode, Lutterloh nach Celle; über Amelinghausen, Stübeckshorn nach Soltau und Berden; von Lüneburg, Salzhausen, Schneverdingen, Rotenburg nach Bremen; von Lüneburg, Winsen, bei Hoopte über die Elbe nach Hamburg.

Es hat nicht geringen Reiz, sich in jene Zeit zurück zu versetzen, wo in diesen jetzt nahezu menschenleeren Gegenden der Großhandel sich bewegte. gingen riefige, mit Leinen überspannte Frachtwagen, mit hohen Leitern verseben, zwischen den Rädern den vierectigen Kasten, der die Aushilfehuseisen, den schweren Hemmichuh und die wenigen Habseligkeiten des Fuhrmanns trug, in langem Buge hintereinander, umfläfft von dem bellenden Sunde, gezogen von schweren, schellenbehangenen Brabanter Rossen mit hohem Kummetgeschirr, neben ihnen der Fuhrmann in blauem Kittel, die Beitsche schwingend. Aus dieser Zeit stammen noch die vielen Beidkrüge mit ihren riefigen Baulichkeiten und weiten Stallungen, Die heute in der tiefen Ginsamkeit der Beide überraschen. Der allbekannte Witthöftsche Hof in Wilsede war auch ein solcher Heidrug. Weld; reizende, malerische Bilder mag damals ein solcher Heidhof Tag für Tag gesehen haben! Und doch hat niemand es für wert gehalten, sie aufzuzeichnen! Aber mit wirklichem Brauen muffen wir ber Reisenden gedenten, die bier über Stod und Stein oder in endlosem Sande von tödlichster Langeweile geplagt, bin= und hergeschleubert von dem unebenen Wege, sich schneckenartig vorwärts bewegten. Aus den frucht= baren Talzügen Mitteldeutschlands fommend, saben sie fich hier endlosen Sandgeschieben gegenüber. Wir tounen es versteben, in welcher Stimmung fie gewesen sein müssen. Alle üble Laune ergoß sich auf das unglückselige Land. herzbeweglich klagte bereits der gelehrte Herr Zacharias von Uffenbach (Merkwürdige Reise durch Niedersachsen, Holland, England, S. 460) im Jahre 1710: "Ich hatte mir eingebildet, die übel beschriene Lüneburger Beide sei deswegen so bernfen, weil man so wenig Orte und Bequemlichkeiten darauf fände; allein der Weg an sich ist verzweiselt bose, und machen die vielen Herzens= und Ropf= stöße, so man bekommt, daß man ihrer nicht leicht vergißt. Denn erstens hat diese Heide viele Hügel und Unebenen. Zweitens ist sie sonderlich um diese Zeit des Jahres und im Herbste grundlos und hat dannenhero lauter tiefe Gleisen. Drittens macht noch das Wilde und Unkraut, so drauf wächset und harte Burzeln hat, daß es unaleich und sehr verdrießlich drauf zu fahren ist." Und bei Mener (Darstellungen aus Norddeutschland, Hamburg 1816) heißt es: "Diese Sandchaussee ist von unendlicher Länge und peinigender Langeweile. Sie muß wegen ihrer fußtiefen Spuren im mahlenden Flugsande fast Schritt für Schritt durchpflügt werden, wenn nicht hier und da die festen Nebenwege eine Beile anshelfen. Zu beiden Seiten breitet sich eine weite, finstere Heide, deren Brengen der Horizont zu sein scheint. Rein Baum beschattet die Beerstraße. Die einzige traurige Unterhaltung geben die Meilensteine mit der Bezeichnung der zurückgelegten Weglänge, aber auch zugleich des Schneckenganges der end-losen Kreuzfahrt." Diesen Verdrießlichkeiten hat erst Napoleon ein Ende bereitet, indem er die erste Kunststraße in der Heide bauen ließ. Die schnurgerade Sol= tauer Heerstraße stammt von ihm. "Richts ist mehr überraschend," heißt es bei demselben Schriftsteller weiter, "als der Anblick der neuen Chanssee. Hier, wo noch vor kurzem hundert Kreuz- und Querwege in Schlangenlinien, Parallel- und Wintelgestalten die Beide durchschnitten, und der Reisende entweder im tiefen Sande oder in holpricht ausgefahrenen Spuren diese Heerwege schneckenlangsam durchpflügte, ist jett eine schöne, schnurgerade, unabsehliche Kunststraße."

Hente sind die Wege, groß und klein, ausgezeichnet. Sie haben die Eigenstümlichkeit, daß sie bei dem außerst durchlässigen Sandboden, in dem das Wasser



Abb. 49. Treppenipeicher (Bu Geite 50)

Kalk, Thomasmehl und Kainit angebaut. Die Lupinen kommen dann meist zu einer außerordentlich üppigen Entwickelung. Das blühende Lupinenfeld mit dem durchdringenden Geruch, den der Wind stundenweit trägt, ist bezeichnend für

die Heide geworden.

Bei dem steigenden Tagelohn, der übergroßen Erstreckung der Bauerngüter, ist diese Art der Urbarmachung nur in beschränktem Maße möglich. So trat die Forstwirtschaft, zu der verhältnismäßig nur geringe Arbeitsfräfte nötig sind, an Stelle der Aderwirtschaft. Sie war außerst einfach. Wo man einen Wald wünschte, pflegte man einen Wall aus Plaggensoden um einen Seidebezirk aufzuwerfen, um die Schafe von diesem Stück fernhalten zu können. Weiter war Der Wald keimte von selber auf. Das war dann ein "Gehege", oder weil dies Stück aus der Gemeinheide "ausgesondert" wurde, hieß es auch "Sunder", worans sich der häufige Waldname "Sunder" erklärt. Den so ent= standenen Wald erweiterte man durch neue Wälle, etwa wie man Deiche gegen das Meer anlegt. So wuchs der Wald allmählich im Schutze solcher gegen die Schnuden erbauten Wälle auf, die man noch heute oft im Bauernwalde treffen kann. Roch einfacher wäre es gewesen, jene Waldverwüster überhaupt gang abzuschaffen. Und in der Tat ist dies in den letzten Jahrzehnten meist geschehen. In kurzer Beit ichoft ein Unflugwald empor, meift Riefern, Birten, auch Eichen, im lichten Bestande, der, sich allmählich verdichtend, Wacholder und Seide erstickte. Daß auf dem schlechten Boden die Riefern oft die Gestalt von Zwergföhren haben, sich zwieseln oder auf dem Boden hin friechen oder zitrongelbe Nadeln tragen, kann nicht wundernehmen. Die Ramen "Zitronenwald" oder "Zitronenfeld" erklären sich daher. Solch lichter Anflugwald ist überall in der Heide zu finden

(Abb. 54, 71).

Diese Art der Aufforstung ist aber nur möglich, wenn unter dem "Bleisande" der Heide sich kein Ortstein gebildet hat oder doch nur leicht durchdringliche "Branderde", welche die weichste Form des Ort darstellt. Die festen Schichten des Ortsteins sind für die Baumwurzeln undurchdringlich. Daher ist er der ärgste Feind der Seidkultur. Der Ort ist ein Erdsandstein, der durch Berfittung der Sandkörner durch in die Tiefe sickernde Humusverbindungen entsteht und durchaus nichts mit dem Raseneisenstein zu tun hat, mit dem er so oft zusammengeworfen wird. Frost zerstört ihn. Daher findet er sich immer erst in einer bestimmten Tiefe, wohin die Ralte nicht dringen fann, aber bier gieht er sich oft meilenweit in ununterbrochener Schicht hin. Er ist die Scheidewand für die Einwirkungen aus der Luft. über ihm liegt das abgebrauchte, ausgelaugte Korn des Bleisandes mit unfruchtbarer Krume gemischt, während unter dem Ort, gemengt mit niedergeschlagenen Rährstoffen, frischer Boden lagert. der Ort nicht zu stark, dann pflegt man mit einem Borpfluge die Seidekrume umzubrechen, dem ein tiefgehender Pflug, mit vier oder sechs Pferden bespannt, folgt (Abb. 45). Aus Gründen der Kostenersparnis und zur Vermeidung von Sandwehen pflegt man nicht die ganze Breite umzubrechen, sondern nur 2,6 m breite Streifen in 1,4 m Abstand voneinander. Ift der Ortstein zu mächtig, so tritt der Dampfpflug in Tätigkeit. Diese Pflüge, von dem Weltgeschäft John Fowler in Magdeburg erbaut, haben einen Tiefgang von 60 bis 74 cm. in unterirdischem Grollen gertrümmert der Stahlmeißel an der Spitze der Pflugschar die Ortsteinschicht, an deren Bildung Jahrhunderte gearbeitet haben. Heller, gelber Sand und Geröll sprudelt seitwärts wie aus einer mächtigen Quelle hervor. Zentnerschwere, ja noch schwerere Steine werden ohne jede Störung zur Seite gedreht. Sinter dem Pfluge bietet fich ein klarer Acker dar, der, die Unkräuter der alten Oberfläche tief bedeckend, ein reines Pflanzenbett bildet. Hinter diesem Pflugkörper steht noch ein Untergrundzinken, der nochmals 20 bis 30 cm tiefer greift, so daß der Boden bis auf 80 oder 90 cm Tiefe gelockert werden kann. Wie grangelbe Bänder ziehen sich diese schnurgeraden



Abb. 51. Gehöftumzäunung, "Etenboltentun" (Bu Ceite 50)

gleichlaufenden Streifen über die Hügelwellen dahin, meist in Südnordrichtung, daß der stürmende Westwind die jungen Sämlinge nicht allzusehr zerzause. Namentlich in dem letzten Jahrzehnt ist stark aufgesorstet worden, und der Staat ermantert selber dazu, indem er Beihilfen dis zu zwei Dritteln der Kosten gewährt. Allein der eine Kreis Soltan hat mehr als 20000 Mark seit 1875 dafür an Beihilfe gegeben. Freilich verlangt der Staat dasür die Oberaussicht, und die will der Bauer nicht. Aber auch das Großkapital in den Städten hat sich diese Soländereien vielsach zur Erzielung höherer Rente ausgesucht. Namentlich die Klosterkammer hat viele Bauernhöse angekaust und in Waldland verwandelt, seit dem Jahre 1880 im ganzen — nach gütiger Mitteilung der Klosterkammer — 4317 (1910) Hektar.

Ob alle Hoffnungen, und zwar überall, in Erfüllung gehen werden, steht dahin. Forst- und Bodenkundige sind nicht immer darüber einig. Jedenfalls ist es bisher die beste Rugung. Manche fürchten, daß der Waldwuchs infolge Nahrungsmangel auf diesen ärmsten Böden nach etwa dreißig Jahren aufhören werde, andere, daß durch die sortdauende Absuhr von Holz, in das doch die Nährsalze des Bodens übergegangen seien, der an und für sich schon arme Boden immer mehr verarmen werde, wie etwa ein Ackerseld, auf dem Jahr für Jahr Frucht gebaut wird, ohne Ersat für den Berlust der Nährsalze zu schaffen. Und so werde doch in absehdarer Zeit hier nichts als Heide gedeihen können. Bedenklich ist in der Tat, daß der Ortstein sich bisweilen von neuem bildet und wie ein Ring um die jungen Baumwurzeln legt. Ein kaum minder gefährlicher Feind als der Ort ist die Ronne, der ost ganze Bestände zum Opfer gefallen sind. Es ist ein kläglicher Anblick, den ein solcher dicht mit grauen Flechten

bewachsener, halb oder schon gang erstorbener Wald darbietet.

Der gefürchtetste Feind aber ist das Feuer, das fast alljährlich in der Heide und ihren Wäldern wütet. So brannte noch 1909 die weite Strecke von Müden bis Lutterloh mit ihrer wundervollen Heide und dem wuchernden Jungwald In knapp zwei Stunden — weit schneller als ein eilender Fußgänger — war die Glut anderthalb Meilen weit über die braune Wildnis gelaufen bis zu der Birkenstaße von Unterlüß. Zuerst war nichts weiter zu sehen als ein langer weißer Rauchstreifen in der Ferne, der erst gelblichweiße, nach oben immer dunklere Rauchschwaden emporfandte. Erst allmählich kam das Feuer näher mit einem fernen grollenden Saufen, etwa als wenn ein starker Wind sich aufmachen will, und zwischen dem gleichmäßigen Surren drang der angstvolle Ton der Sturmglode von fern herüber. Die Sonne verfinsterte ihren Schein. liber den wolkenlosen Sommerhimmel wälzten sich schwefelgelbe oder bräunliche Nauchmassen. Ein Geruch wie von verbranntem Torf erfüllte die Luft, aus der weiße Aschenteilchen immer dichter herniederfielen. Dann verschwand die Sonne ganz, und ein fahles Licht übergoß die Landschaft. Das Sausen des nahenden Feuers war zu einem donnerähnlichen Getose geworden, und nun erblickte man die meterhoch schlagenden Flammen. In breiten Zungen lief es unregelmäßig auf dem dunkeln Heidegrund oft fünfzig Meter weit im Ru der Hauptglutmasse voraus. Roch hoben sich die dunkeln Wacholder und die jungen Fichten deutlich von dem weißem Rauchhintergrunde ab, da ergriff sie die Flamme, knatternd und sprühend wie Feuerwerk, und der Wacholder war in der weißen wallenden Wand verschwunden. Rur weil um Sonnenuntergang der Wind sich legte, war es möglich, an der breiten Heerstraße die Blut zu dämpfen. Sonst hatte sie mit ihrem Fenersprühen die Wacholderwildnis auch jenseits ergriffen und den riesigen Lükwald erreicht.

Die ganze Nacht über schwelte und qualmte die breite Brandfläche, und wenn der Nachtwind sich leise erhob, dann schaute es mit hundert Glutaugen aus der Dämmerung. An den verschonten Zweigen lief die Flamme bald hier, bald dorthin empor. Erst der Morgen zeigte den ganzen Jammer, rings schwarze



Albb. 52. Hölzernes Rauchhaus in Müben (Bu Seite 48)

Todesöde, soweit das Auge reichte, noch immer schwelend, mit schneeweißer feiner Assche bedeckt, überall schwarze Kieferns und Wacholdergerippe in der blauen Luft. Hier und dort der verkohlte Leichnam eines Hasen, dort ein angesengtes Reh, zwei verbraunte Kitzen dabei, weiße langgestreckte Gerippe von Schlangen. Nur Meister Reineke allein war es gelungen, sich und die Welpen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

## IX. Geschichte

Einst sollte die Niederelbe die Grenze des römischen Reiches bilden, und so segeste Tiberius mit einer großen Kriegsstotte — es war im Jahre 5 nach Christi Geburt - den Strom aufwärts, den Barbaren Schrecken einzujagen. Aber dieser fühne Plan, die Elbe als Oftgrenze festzulegen, ist endgültig gescheitert. Dann hören wir für Jahrhunderte nichts von dem niederelbischen Bolke. Als das Land aus dem Dämmer der Geschichte wieder auftaucht, wohnt jenseits des Stromes ein undentsches Bolt, die Slawen, diesseits die Langobarden — "die mit langen Barten", d. i. Axten, - noch hente ist das Wort in der Heide gebrändslich. Bon ihnen führt die Hanptstadt den Namen Bardowiek. Im fünften Jahrhundert gieht ein Teil der Langobarden an die Donau, und hundert Jahre später gründen die Geeftleute der mageren Heide ihr neues Reich im fetten Marschland des Bo. Die in der Heimat Gebliebenen gehen auf in der großen Stammesgemeinschaft der Sachsen. Wie weit sie sich an den Zügen nach England beteiligt haben, wissen wir nicht. Erst um die Zeit Karls des Großen tritt das Land in das volle Licht der Geschichte. Das südliche Langobardenreich und die in der Heimat gurudgebliebenen Stammesgenoffen werden fast zu gleicher Zeit von demselben Frankenkaiser unterjocht. Was dem Casar Tiberins nicht gelungen war, die Angliederung des westelbischen Landes an das große Weltreich, hat er, der Nachfolger der römischen Kaiser, in dreißigjährigem Kampfe erreicht. Es geschah zum Segen des unterworfenen Bolkes. Nicht nur, daß ihm so die Kulturreste des Altertums, deren Hauptträger das Christentum geworden war, übermittelt wurden, sondern vor allem deswegen, weil es damit aus seiner Bereinzelung geriffen wurde. Es war bereits auf dem Wege sich loszulösen von dem gemeinsauen Germanentum und ein besonderes Staatswesen zu bilden, wie es die Däuen getan haben. Gin solcher Zwergstaat ware den Glawen gegenüber ohnmächtig gewesen. Man hat in keiner Beise an eine grausame Knechtung des Bolfes durch Karl zu denken, sondern es war eine mit Waffengewalt erzwungene Ungliederung. So blieb dieser fraftvolle Stamm dem Deutschtum erhalten, und ihm selber kounte die ehrenvolle Aufgabe zufallen, das Rückgrat des werdenden deutschen Reiches zu bilden.

Es ist bekannt, wie von den großen Familien Ostfachsens, den Ludolfingern, Brunonen, den Stadern, Nordheimern und Billingern, den ersteren, die durch Heinard einen Teil der Wittefindschen Erbgüter gewonnen hatten, die Herzogswürde in Sachsen, dann die Königse und Kaiserwürde zusiel. Das eigentliche Herrscherzgeschlecht der Heide sind die Villinger, die hier im Bardengau und südlich davon im Loingan und Gan Grete die Hanptmasse ihrer Besitzungen hatten. Sie sind die geborenen Schirmherren der Nordostmark gegen die Slawen. Denn hier war der Gedanke des Slawenkampses lebendig gewesen, seitdem der erste Vortrupp der Wenden an der Elbe erschienen war. Der uralte Heerpfad zwischen dem militärisch unvergleichlichen Kalkberge bei Lüneburg und dem letzten Elbsübergange bei Artlenburg ist der echte Boden gewesen, wo jene ihrer Aufgabe entgegengereift sind. Daher sind auch hier die beiden wichtigsten billingischen Vurgen. Das Schloß auf dem Kalkberge war ihr Sitz, und St. Michael am Abhang des Felsens die Ruhestätte ihres Geschlechtes. Wan pslegt es leicht zu



Abb. 53. Im Flett bes Rauchhaufes (Zu Seite 18)



vergeffen, daß die Großtat des deutschen Mittelalters, die Besiedelung des Oftens, ihre letten Burzeln an der Niederelbe hat. Diesen friedlichen Eichwalddörfern der Heite entstammen jene harten Grenzer, die schon hier an der Elblinie der Slawenflut einen Damm entgegenzuseten vermochten, während im Guden ihre Wellen bis über den Main gespült sind. Es ist das Heldenzeitalter der Beide. Der Hauptschauplatz des Völkerringens ist die Gegend zwischen Ilmenau und Böhrde. Der Wechsel flawischer und deutscher Ramen dicht nebeneinander zeigt noch fichtbar das Hin- und Herwogen des Kampfes. Meist haben die Dörfer ihre ursprünglich beutsche Bezeichnung bis zur Reubesiedelung hindurchgerettet. Die Clawen wurden vertrieben und fiedelten fich in der Rahe auf ichlechterem Boden an. So bekommt das wendische Dorf den Zusatz "Klein" vor dem Namen, während "Groß" die bardische Siedelung anzeigt, z. B. altes bardisches Dorf Everingen, jest zwei Dörfer Dentsch-Evern und Wendisch-Evern, oder Groß: und Rlein-Thondorf, Große und Rlein-Seefebeck (Sathurbiki = "Haderbach", "Kampf-Bisweilen zeigt das wendische Dorf noch Rundlingsform. Westlich von der Ilmenan gibt es keine wendischen Dorfnamen, wohl aber eine Reihe von flawischen Flurnamen. Man wird kaum irren, wenn man die Namengebung auf friegsgefangene Anechte wendischer Abkunft zurückführt.

Alls dem Schützer der Nordostmark hat dann der Ludolfinger Otto seinem getreuen hermann Billung die Stellvertretung mehrfach übertragen. Go konnte es fommen, daß Otto 951, als er, getrieben von der Uncht einer großen Bergangenheit, seine verhängnisvolle Romfahrt autrat, ihm das wichtigste Reichsamt übergab, das Herzogtum in Sachsen. War das ludolfingische Herzogtum ein Herzogtum von Gottes Gnaden, so war dies neue Herzogtum von Königs Gnaden. Hermann Billung war nicht der Vertreter des Volkes, sondern Bertreter des Königs. Naturgemäß haben die übrigen Herrschergeschlechter die Erhöhung Hermanns ungern geschen. Ja in der eigenen Familie entstand darüber bitterer Streit. Sein Bruder Wichmann von Wichmannsburg hat sich grollend zurückgezogen. Deffen Söhne Etbert und Wichmann rufen die Wenden herbei und giehen selber an ber Spite des Slawenheeres sengend und brennend ins Sachsenland. Erft mit großer Mühe ist der Aufstand von Hermann gedämpft. Später hat Wichmann II. auf Berwenden seines Schwagers - des bekannten Markgrafen Gero — Verzeihung erhalten. Dann hat er noch einmal Dänen und Wenden aufzuhrten gesucht und ift fpater abentenernd als Führer der Wenden im Polenkampfe gefallen. Seine Gestalt und sein hochverräterisches Tun ift so einzigartig unter ben übrigen Fürstengestalten ber Beide, daß er eine besondere

Hervorhebung verdient.

Erst allmählich hat dann das billingische Herzogtum die alte Art des ludolfingischen angenommen. Während das Raisergeschlecht fremden Welthereschaftsträumen nachhing und von Geschlecht zu Geschlecht mehr verwelschte, waren die Billinger die Vertreter des altheimischen Slawenkampfes. In dem Mage, als jene dem niederfächsischen Bolke sich entfremdeten, wuchs das Anschen der Billinger. Es wuchs noch mehr, als die Krone von dem fächfischen Geschlecht auf das frankische überging. Zwischen frankischem Königtum und niedersächsischem Landesfürstentum entwickelt sich ein starter (Begenfat, und mehrfach ist in den Wirrnissen unter Heinrich III. und namentlich Heinrich IV. dies troßige und eigenwillige Geschlecht das Haupt des aufstrebenden Landesfürstentums. So werden fie im eigentlichen Ginne die Rachfolger der Ludolfinger. Das niedersächsische Volk erkor sie sich als Lieblinge und verehrte in ihnen die Verkörperung altsächsischen Wesens. Mehr als anderthalb Jahrhunderte hat dies lüneburgische Herrschergeschlecht als das erste Niedersachsens gegolten. 1106 der letzte Billinger Magnus auf seiner Elbseste Artlenburg gestorben war, ging das Erbe des Geschlechtes auf die Welfen und die Askanier über im eigentlichen und geiftigem Sinne. Bon den beiden Töchtern des letzten

74 NSS Die Billinger und Welsen, Heinrich der Löwe. Otto das Kind ISS II

Billingers erfor sich Eilike den Askanier Otto und wurde Mutter Albrechts des Bären, Wulfhild den Bayernherzog Heinrich aus dem Hause Welf. Damit faßte das süddeutscheitelienische Geschlecht der Welfen in Norddeutschland zuerst

festen Fuß.

Durch ein merkwürdiges, fast gleichzeitiges Erlöschen der großen Geschlechter Niedersachsens sollten die Welfen in furger Zeit zur größten Macht emporsteigen. Die lette Brunonin in Braunschweig hatte den letten Nordheimer geheiratet, deren einzige Tochter Richenza vermählte sich mit dem letzten Supplenburger Lothar, der von Keinrich V. nach dem Aussterben der Billinger die Herzogswurde in Sachsen erhielt und spater Die Raiserkrone gewann. Deffen einzige Tochter Gertrud vermählte sich mit Beinrich dem Stolzen, dem Sohne eben jener letten Billingerin Wulfhild. Go vereinigten fich in dem Besitte Beinrichs des Stolzen die billingischen, brunonischen, supplenburgischen, nordheimischen Eigengüter, dazu tam das sächsische Herzogtum, das ihm sein Schwiegervater Kaiser Lothar zu dem Herzogtum Bagern sterbend verliehen hatte. Der Sohn Heinrichs des Stolzen und der Raisertochter Getrud von Supplenburg war Beinrich der Löwe. In ihm erhielt das Land den größten Fürsten und fraftvollsten Vertreter nordöstlicher Politik. Er und seine Helfer haben zuerst erkannt, daß die Rache= züge gegen die Slawen mit ihrem Brennen und Sengen sinnlos feien und statt Deffen Besiedelung durch die deutschen Bauern das einzige Mittel sei, diese eroberten Ländergebiete dauernd festzuhalten. Go kommt ein gang neuer Bedanke zur Geltung, statt der Raubzuge planmäßige Besiedelung. Oftholstein, Mecklenburg, Pommern ist durch ihn deutsch geworden. Das gewonnene Land teilte er an seine Kriegsmannen aus und lenkte dorthin den Strom der deutschen Auswanderer. Seitdem ergoß sich die überschüssige deutsche Bolkskraft in das

Land zwischen Elbe und Weichsel.

Es ist bekannt, wie Heinrich um der näheren Aufgabe im Nordosten willen dem Kaiser die Heeressolge nach Italien verweigerte, wie dessen italienische Politik dadurch den schwersten Stoß erhielt, wie Barbarossa, der sonst immer mit seinem kaiserlichen Unsehen den Herzog geschirmt hatte, nunmehr den Klagen der Fürsten Gehör gab und ihn vor ein Fürstengericht forderte, dem Heinrich sich in verblendetem Trope nicht stellte. Da wurde Heinrich geächtet. Fast ohne Schwertstreich siel alles Land dem Kaiser zu. Unaufhaltsam zog Barbaroffa 1180 ben uralten Seerpfad über Gifhorn burch die Beide heran, um Beinrich nunmehr aus seinen niederelbischen Besithungen zu vertreiben. Der Bergog erwartete ihn bei Artlenburg am Elbübergange. Als aber auch in seinem Rücken in Rakeburg der Abfall fich ausdehnte, da warf er verzweifelnd den Feuerbrond in die Burg seiner Uhnen und flüchtete im Fischerkahn elbabwärts nach Stade. So sah dieselbe Artlenburg, die ihn so oft in seinem höchsten Glanze gesehen hatte, seinen tiefsten Sturg. Es ist das am meisten weltgeschichtliche Ereignis, das die Heide gesehen hat. Sein Sturz bedeutete die Auflösung des Reiches in Einzelgebiete. Die staatlichen Grenzen, die sich damals in Niedersachsen ausbildeten, sind im großen und ganzen bis 1866 maßgebend geblieben. Die große Rolle, die das welfische Geschlecht zu spielen gedacht hatte, war ausgespielt. Heinrich behielt nur die alten Eigengüter seiner Familie. Die nochmalige Em= pörung und der Rachezug gegen Bardowiek 1189 haben nichts daran ändern können, auch nicht das Kaisertum seines Sohnes Otto. Endgültig wird erst Friede von seinem Enkel geschlossen, Otto dem Kinde, dem einzigen noch übrigen Sproß des alten Geschlechtes, 1235. Einst vom Papste ausersehen, als Gegenfönig des Staufers Friedrich II. papstlicher Politif zu dienen, zog er es vor, unter Berzicht auf alle hochfliegenden Pläne in fühler Besonnenheit die Macht der Tatsachen anzuerkennen und zu Braunschweig unter dem Schutze des Reiches als ein neuer Reichsfürst zu walten. Er überwies seine Eigengüter bem Reiche und erhielt sie als ein neues Herzogtum Braunschweig-Lüneburg vom Raiser



2166. 34. Chaffiall im Anflugwalde bei Amelinghaufen. Waublung des Beidebodens in Baldland (311 Seite 86)

zurück. Der Herzogsname, einst Inbegriff der höchsten Macht, die ein Stamm verleihen konnte, dann Bezeichnung des höchsten Reichsamtes, war gewissermaßen zu einer Art Titel herabgesunken, der sich nun vom Vater auf jeden

der Söhne vererbte, auch wenn sie nicht regierten.

Die Ereignisse der nächsten Folgezeit gehören mehr der Chronik als der Beschichte an. Otto das Rind ift der Stammvater sämtlicher welfischer Linien. Das Herzogtum saugt allmählich die fleineren selbständigen Gebiete auf. Bletede, Celle (1235), Die wichtige Grafichaft Wölpe im Suden ber Keide (1302), Lüchow (1320), Wittingen, Fallersleben (1337), Bodenteich (1347) werden gewonnen. Bereits 1267 wird zum ersten Male geteilt und die noch heute bestehende Tren= nung der Erblande in einen braunschweigischen und lüneburgischen Teil begründet. Zum zweiten Male wird dann wieder geteilt 1409 (ergänzt 1415, endgültig 1428). Es war der eigentliche Abschluß des großen Erbsolgefrieges, der nach dem Tode des sohnlosen Herzogs Wilhelm von Lüneburg (1369) zwischen Magnus Torquatus und dessen Sohnen einerseits mit dem Astanier Albrecht von Sachsen-Wittenberg († 1385) anderseits geführt wurde. Er fiel durch die Schlacht bei Winsen a. d. A. 1388 nach neunzehnsährigen, kaum unterbrochenen Rämpfen für das welfische Haus günftig aus. Lüneburg blieb den braunschweis aischen Welfen, die zuerst gemeinsam regierten, bis, wie gesagt, die zweite Teilung Bernhard ist der Stammvater der mittleren lüneburgischen 1409 stattfand. Herricher, Wilhelm Begründer des braunschweigischen Hauses. Das gange Jahrhundert ist erfüllt von wilden Jehden und ewigen Erbstreitigkeiten, die bei dem Mangel eines Einerbrechtes immer von neuem entstanden und die welfischen Bergoge zu kleinsten Zwerafürsten herabsinten ließen. Der wichtiafte Streit ber gangen Zeit ist die Hildesheimische Stiftsfehde, wo Heinrich der Mittlere (1519) im Bunde mit dem Bischof Johann von Hildesheim gegen seinen Better Beinrich den Jüngeren von Braunschweig fampfte. Sie fiel durch die Schlacht bei Soltau siegreich für ihn aus, aber er selber verfiel der Reichsacht. Dessen Sohn war der bekannte Ernst der Bekenner (1520-1546), der dem Schmalkaldischen Bunde beitrat und bereits 1524 die Reformation in seinem Lande einzuführen begann. Sein jüngster Sohn Wilhelm, nach seiner Resideng Herzog von Celle genannt, ist der Stifter der jungeren Lüneburger Linie, die noch jett in England regiert. Er war der Bater von fünfzehn Kindern, darunter sieben Söhnen. mehrerer Bersuche, ein Einerbrecht zu ichaffen, Die uneingeschräntte Erbteilung blieb, so war die völlige Verarmung des Geschlechtes zu fürchten. Da ist es wahrhaft rührend zu sehen, wie denn endlich 1612 die Söhne die Unteilbarkeit des Fürstentums Lüneburg beschlossen und festsetzen, nur einer von ihnen, den das Los erwähle, dürse sich standesgemäß verheiraten. Das Los traf den jüngsten Bruder Georg. Von ihm stammt das gesamte hannoversche Haus.

Die entsetzliche Not des Dreißigjährigen Krieges, in dem sich so recht die Dhumacht der zersplitterten welfischen Länder zeigte, drängte zu einer noch größeren Einheitlichkeit und Zusammenfassung aller Gebiete. Dieser Gedante verschwindet nun nicht mehr aus der welfischen Politik. Noch einmal teilte freilich jener Beorg, der in dem großen Rriege bald unter faiserlichen, bald unter schwedischen Fahnen gefochten hatte und nach des Schwedenkönigs Tode Befehlshaber der norddentschen Truppen gewesen war, das Land in einen kalenbergischen und lüneburgischen Teil. Georg Wilhelm, der Sohn jenes Georg, besaß seit 1648 Kalenberg und Göttingen mit der Residenz Hannover. Aber nach dem Tode seines älteren Bruders, der Lüneburg besessen hatte, beauspruchte er 1665 dem alten Kurrecht gemäß, das hier zum lehten Male in Anwendung gebracht wurde, Lüneburg-Celle und gab Kalenberg auf. Er war der lette lüneburgische Fürst im alten Sinne. Tätig Anteil an den Ereignissen der Beit nehmend, hat er vielfach Kriege geführt. 1675 erwarb er von den Schweden die Bistümer Bremen und Verden, die er freilich 1679 bereits wieder zurückgeben mußte. Erst



Itbb. 55. Birtenweg in der Ofterheide bei Gudboftel (Bu Geite 62)

nach dem Rordischen Kriege 1720 blieben sie dauernd dem Saufe Sannover. Bon Braunschweig erwarb er durch Vergleich die Amter Dannenberg, Lüchow, Hitzacker und Scharnebeck und gewann nach dem Aussterben der askanischen Lauenburgischen Herzöge das Land Lauenburg (1689). Ursprünglich verlobt mit Sophie, der Tochter des unglücklichen Winterkönigs — es ist dieselbe, die als Enkelin des Stuarts Jakob I. 1701 als Erbin von Großbritannien anerkannt wurde -, trat er später von diesem Berlöbnis zuruck und überredete seinen Bruder Eruft August, an seiner Stelle sich mit der Braut zu vermählen. Und in der Tat ist Erust August, nachdem sein Bruder ihm feierlich versprochen, sich niemals zu verehelichen, damit das Lüneburgische Land mit dem Kalenbergischen vereinigt werde, auf diesen etwas seltsamen Handel eingegangen. Später hat dann Georg Wilhelm doch noch die liebenswerte Eleonore d'Olbreuze, ein französisches Hoffräulein, heimgeführt. Gie ist, nachdem die Unfähigfeit zur Nachfolge ihrer etwaigen Söhne ausdrücklich festgestellt war, allgemein als Herzogin anerkannt worden. Ihre einzige Tochter Sophie Dorothea heiratete 1682 den Sohn jenes Ernst August von ber Kalenberger Linie, Georg Ludwig, ihren Better, der später englischer König wurde. Sie hat es bitter am hannoverschen Hofe entgelten mussen, daß ihre Mutter eine d'Olbreuze war und ihre Schwiegermutter die einstige Verlobte ihres Vaters. Als ein halbes Kind von den eigenen Eltern an einen Mann, den sie haßte und verachtete, verhandelt, trug dieses lette lüne= burgische Fürstenkind ein äußerst berbes Los. Überall zurückaestoßen, schenkte sie ihr Bertrauen dem Grafen Königsmark, um mit seiner Hilfe zu flüchten. wurde die Ehe geschieden, die Kurprinzessen nach Ahlden in der Heide verwiesen, wo sie noch 32 Jahre wie eine Gefangene gelebt hat (1695-1726). Durch ihre beiden Kinder, die sie niemals wiedergesehen hat, den späteren König Georg II. von England und Sophie, Die Gemahlin des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm von Breugen, ift die so verachtete Tochter des Hoffräuleins im selt= samen Spiel der Geschichte Stammutter des englischen, preußischen und hannoverschen Königshauses geworden. 1705 starb ihr Bater Georg Wilhelm in Wienhausen bei Celle. Damit fiel das Land an dessen Neffen, ihren früheren Gemahl, der 1698 seinem Bater — seit 1692 Kurfürst von Hannover — nach= gefolgt war. Seitdem geht die lineburgische Beschichte in der hannoverschen auf, seit 1866 in der preußischen. Der Volksausdruck "Lüneburger Beide" bewahrt die Erinnerung an das einst selbständige Herzogtum. ......

## X. Landschaft

Wenn von der landschaftlichen Schönheit dieser kargen Natur gesprochen wird, so pflegt an erster Stelle die Lieth bei Fallingbostel, dann vielleicht die Eckriworth bei Walsrode, das Tal der Böhme, das liebliche Auetal bei Schätzendorf oder der Egestorser Kirchensteig genannt zu werden. Wir glauben mit Unrecht. Sie zeigen nicht die besondere Schönheit der Heide, sondern stellen verkleinerte Abbilder der deutschen Mittelgebirgslandschaft dar, die sich in das Heiden Sochslächen, die in leiser Wellensform, blaudämmernd, sich die zum Korizont erstrecken, eine alte, zerzauste Kiefer im Vordergrunde, auswucherndes Baumzgezwerg um sie her, weiterhin wetterharte, nach Osten gedogene Wacholder, verfallene Schafställe, graue Immenstände, in der Ferne eine schrägaussteigende Staubsäule, die den Hirten und die ziehende Herde verrät. Das ist die Heidzende Wüste des Südens, im Winterschne einer nordischen Fieldlandschaft ähnlich, zur Zeit der Blüte im milden, rosigen Schimmer wie in bräutlichen Träumen daliegend. Solche Vielber waren vor zwei Jahrzehnten noch vielsach



Abb. 56. Steingrab bei Gudboftel (Bu Seite 88)



Abb. 57. Steinfegung im Rleder Balbe (Bu Geite 88)

123

zu finden. Heute muß man schon danach suchen. Bei Wilsede, Undeloh, Raven, bei Dachtmissen, Töpingen, Trauen, Bispingen, Lutterloh, Evendorf, Manhorn, besonders in der Müdener Gegend und im Kreise Isenhagen, sind sie noch nicht verschwunden, aber es ist wahrhaft erschreckend zu sehen, wie schnell das jahrtausendelte Heidegebiet sich in Kiefernwald verwandelt, seitdem die weidende Schnucke nicht mehr die Sämlinge zerbeißt. Schwerlich wird in einem Menschenalter außerhalb des Banngebietes noch ein Rest dieser besonderen Heideschwinden zu finden sein. Nur das lebende Geschlecht vermag sich an ihr zu freuen.

Es gibt drei Landschaftsarten in Dentschland: Hochgebirge mit Gletscherpanzer um die dunkeln Bergzacken, Mittelgebirge mit dem Städtchen am rieselnden Fluß, die Burgtrümmer darüber, in der Ferne Bergzüge, im Blau verschwimmend. Bang anders das dritte Bild deutscher Natur, Die Landschaft früherer Eisbedeckung, die Beröllandschaft im weiteren Sinne. Sie ist im Alpenvorland Von ihr bildet die lüneburgische und der norddeutschen Tiefebene vertreten. Heidlandschaft eine besondere Abart. Hier gibt es feine dunkeln Berggüge, feinen rauschenden Fluß und keine efenumsponnene Burg auf der Höhe, zu der das mauerumgebene Städtchen mit den engen Gaffen emporklimmt. Diefes liebliche Bild des Mittelgebirges fehlt. Aber wie das Idyll im Menschenleben sich zuerst zu erschöpfen pflegt, so verlieren auch diese immer wiederkehrenden Linien ihren Reiz. Sie geben der Landschaft etwas Kleines, ja oft Kleinliches. Anders hier, wo in großen, einfachen Linien der ausgeschlämmte Sand und Schotter sich gelagert hat. Da geben sie der Landschaft einen Zug von Größe und Erhabenheit, wie ihn das Meer oder die Marsch besitzt. Bisweilen ist der Boden gang eben, soweit das Auge reicht. Eiswasserströme haben dort gleich= mäßig und ruhig fließend ihr Geröll abgelagert. Dann ruht, gang im Gegensat zur Mittelgebirgslandschaft, die Himmelskuppel kreisrund, wie eine unendliche Glocke, über der Erdscheibe. Die ganze Erhabenheit dieser linienhaften Schönheit erkennt man erst, wenn etwa an einem stürmenden Januartage dunkles, zerrissenes Schneegewölk den Himmel erfüllt und das ganze Gewölbe nach Often zu wirbeln scheint, während die braume, ruhige Erdscheibe starr und stumm daliegt, nur

-

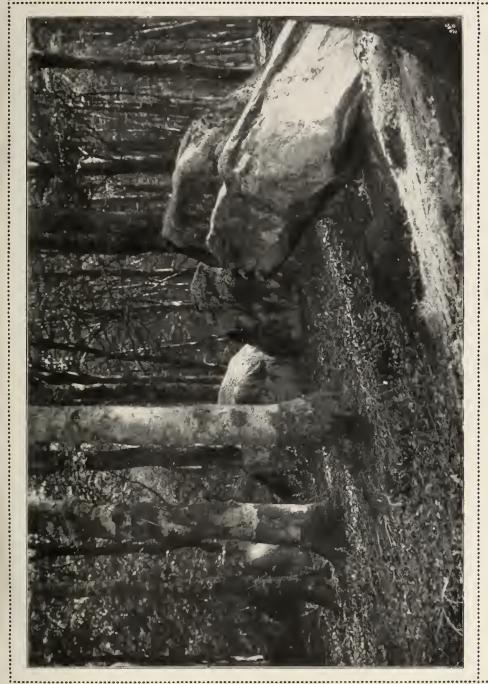

Abb. 58. Steingrab bei Schieringen im Barskamper Balde (3n Seite 88)

bisweilen von eilenden Lichtslecken durchzogen. Oder die gerade Linie des Horizontes wandelt sich in seine Schwingungen, weit entsernt von den oft plumpen Linien verwitterten Felsgesteins. Dann ist der Boden wellig, selten unruhig, wie etwa in der Harburger Gegend, meist in langen, weichen Linien, wie sie die gleitenden, schiebenden, pressenden Eismassen zu schaffen pslegen. Man merkt an der Zartheit der Linienführung, daß es ein Bruder des Wassers war, der sie sormte. Es ist, als wenn draußen im freien Meere Sturm getobt hat, nur die langen, sich langsam hebenden und senkenden Wogen zeigen noch die ausklingende Erregung an. Dieselben weichen, wellenatmenden Linien zeigen sich hier von jedem Hügel, nur ins Riesenhafte gesteigert. Sie sind das eigentlich Besondere des Geröllbodens der Keide.

Ein anderer Borzug dieser einfachsten Landschaft ist die Vielseitigkeit des Linienrisses. Ganz im Gegensatzur Mittelgebirgslandschaft hebt sich jede Kiefer, jede Virke, jede Gestalt des Bordergrundes leicht und frei aus der Horizontlinie und lenkt das Auge auf sich als sesten Ruhepunkt. So drängt sich hier Bild an Bild. Gerade die einfachsten Vorwürse geben Vilder unvergleichlicher Kraft. Und weil hier niemals die Ferne in ihrer Schlichtheit das Auge gewaltsam auf sich lenkt, so tritt das Nahe hervor und wird genau beobachtet. Daraus entwickelt sich die Freude am Schlichten und Geheimen. Der Sandweg, die Virke, der Wacholder am Feldrain, das rote Kraut, der blühende Ginster, das ewige Spiel des Lichtes

gilt mehr als die Wucht des Gegenständlichen.

Zu dem Linienreiz tritt die Farbe. Während sonst bei Meer- und Himmels- landschaft das Blau, bei deutscher Erdlandschaft das Grün in seinen verschiedenen Abstufungen den Hauptton bildet, herrscht in der Heide als einheitlicher Grund das Braun, vom graugelben Silbersand bis zum dunkelsten Braunschwarz des Heiderfrautes. Dieser braune Farbenton bleibt Sommer und Winter gleich, so daß an sonnigen, schneelosen Wintertagen Sommer- und Winterlandschaft sich kaum unterscheiden. Es gibt hier noch Stellen, wo kein fremder Ton die Fläche durchbricht, wo wie ein flacher, brauner Teller die Landschaft sich dehnt — etwa zwischen Soltau und Schneverdingen — ohne Baum, ohne Strauch, ohne Wasser, soweit das Auge reicht, blaudämmernd in Morgensrühe, braunrot am Mittag, goldbronzen am Spätnachmittag, purpurn um Sonnenuntergang. Und über dieser dunkeln Fläche liegt sast Abend sür Abend ein breiter, glühender Streisen im Westen, der auch dann nicht verglimmen will, wenn die Sonne längst unterz gesunken ist. Er gehört zum Bilde der nordwestdeutschen Heide.

Hächen von Riefernwald umgrenzt. Dann erblickt man um Sonnenuntergang gegen das Licht ein in der Heide immer wiederkehrendes Bild. Tiefschwarz und samtsarben zeichnen sich die Kiefern am Himmel ab in schönstem Umriß, bald einzeln, vom Winde zerzaust, bald ein zusammenhängender Forst mit zerrissenem schwarzen Kamm. Fängt man mit der Hand das Licht ab, so zeigt der dunkle Heidboden ein stumpses tiefes Purpur, das mit dem Sinken der Sonne sich zu einem Blauschwarz wandelt. Die tiesste Einsamkeit und Lautlosigkeit der Landschaft erhöht den Eindruck. Sie kann in der Tat im Alpenhochtal oder in den Hardanger Öden nicht größer sein.

Zu dem gewöhnlichen braunen Farbenton fügt die Natur selber als schönsten Gegensatz die weiße Birke mit hellgrünen, zarten Blättern. Sie umrandet den Heidweg. Goldig hangen die Blätter herab, links und rechts dunkler Kiesernwald, vorn ein roter Heidhügel. Das ist ein immer wiederkehrendes Bild, das es einzig nur hier gibt. Oder auf der braunen, weiten Fläche sind junge Virken aufgewuchert. In den vergilbten Blättern fängt sich die untergehende Spätzherdssonne, und wie leuchtende Kerzen schimmern sie über dem Bronzegrunde (Abb. 97). Neben die leuchtende Virke tritt an moorigen Stellen das Wollgras mit den nickenden, silberschimmernden Büscheln, der gelbgraue Sandweg, die weiße Düne, über der die Sonne brütet, die roten Doldentrauben der Eberesche,



Abb. 59. Birtenstraße (Bu S. 62)

die den Boden fast purpurn färbende Kronsbeere, die saftgrüne Wiese, das leuchtende Gelb des Ginsters (Abb. 69), der gauze Hügel überzieht und sie im Frühling scheckig sprenkelt wie ein Pardelsell. Von der Buntheit eines Heidwaldweges inmitten der braunen Wildnis macht sich der Frende kann eine Vorstellung (Abb. 13). Sin ganz besonderes Vild gibt das weißblühende Buchweizenseld (Abb. 41). Kornblumen, knospende Heide und roter Thymian umsäumen es. Zwischen den rötlichen Stengeln schießen blaue Glockenblumen und gelber Hederich hervor, und weißer blendender Mittagszauber flirrt über diesem buntesten Farbenteppich der Heiden. Seltener dagegen ist das Vild des lichtblanen Leinseldes geworden. Größere Wasserbeken und Seen, worin sich der blaue Himmel spiegeln möchte, sehlen in dem Decksandgebiete. Dieser lieblichste Reiz ostelbischer Geröllandschaft ist hier nicht vertreten. Die vielen stillen Mühlenteiche (Abb. 37), von alten Eichen, Ulmen und wilden Rosen umwachsen, oder die einsamen Fischteiche der Heiden mit ihren Schilfrändern vermögen ihn nur wenig zu ersehen.

Den Höhepunkt dieser einsachen Landschaft bildet erst die Zeit der Heideblüte. Nicht wie sonst wohl im Frühling, sondern im Herbst entfaltet die Natur ihre höchste Schönheit. Erst dann sind die Tage ihrer Herrlichkeit gekommen. Dem traumhaften Reiz dieser rosenfarbenen, duftenden weiten Flächen läßt sich an eigentümlichstem malerischen und dichterischen Zauber nichts an die Seite stellen. Es ist das am meisten besondere Landschaftsbild, das die deutsche Natur überhaupt kennt (Abb. 1, 60, 61, 77). Kaum minder reizvoll als die blühende mag die eben abgeblühte dunkelrotbronzene Oktoberheide sein (Abb. 96).

Die Buntheit der Farben wird noch gesteigert durch die diesen Gebieten eigene Luftfeuchtigkeit. Gie ist ohnehin im nordwestlichen Deutschland groß. Aber hier in der Heide bietet das sperrige, fleinblätterige Kraut die denkbar größte Berdunftungsfläche dar, und so steigt nach Regenschauern feuchter Dunft in Massen empor, ja, an trübschwelenden Novemberabenden fann man es von den dunklen Ruppen rings dampfen sehen wie von Rauchaltären. Bei wieder durchbrechender Sonne ist dann Baum und Strauch, gegen das Licht gesehen, wie von einem feinen, silberigen Schleier umzogen, wenn auch nicht so sehr wie über der noch feuchteren Marsch, den Moorgebieten oder gar in Nordfrankreich, Holland und Südengland. Mit dem Lichte gesehen sind alle Farben tiefer, satter, dunkler. Die feinen Wasserteilchen der Luft spiegeln das Licht wider, daß man nicht eine wirkliche Landschaft, sondern nur das feuchtverklärte Spiegelbild einer solchen zu sehen glanbt. Daher auch diese oft geradezu überraschende Farbenglut, wenn man vom Wilfeder Berge gegen Abend in die noch feuchtere Elbniederung Hamburgs nach Norden sieht, diese tiesvioletten Farbentöne und die purpur-roten Sonnenwolken darüber. Wieder anders wirkt die Beleuchtung an sonnigen Tagen bei schwacher östlicher Luftbewegung, wie sie der Spätsommer so oft zu bringen pflegt. Es ist wie ein eigentümliches Flimmern und Glänzen in der Luft, das Nähe und Ferne umzieht und den Farben eine unsagbare Feinheit und Bartheit verleiht. Man könnte fast meinen, daß Duftteilchen flüchtigen Öles, die über dem Krant schwimmen, oder allerfeinste Quarzteile des sandigen Bodens, in die Luft emporgestiegen, das Sonnenlicht flimmernd brechen. Dieser Flimmersglanz ist der Heide eigentümlich. Auf der kurzen Fahrt von Lüneburg nach Winsen in der Elbmarich kann man oft den Lichtgegensatz zwischen der Sandund Wasserlandschaft beobachten. Um Spätnachmittage sind die Farben am leuchtendsten. Roch steht dem Verfasser deutlich eine Wanderung südlich von Wulffode vor Augen, als er vor Jahren den Spuren eines alten Heerweges nach-Da war es, als wenn der Erdboden das eingesogene Licht wieder ausstrahlen wollte, die Heide leuchtete wie von innerem Feuer, das aus der glühenden Erde zu kommen schien, während die Birken, wie in Gold getancht (Ibb. 65), ihr langes Haargezweig niederrieseln ließen, das sich funkelnd von dem dunkleren Ton des Bodens abhob. Nur auf den Kalkhöhen des dalmatinischen Gebirges,

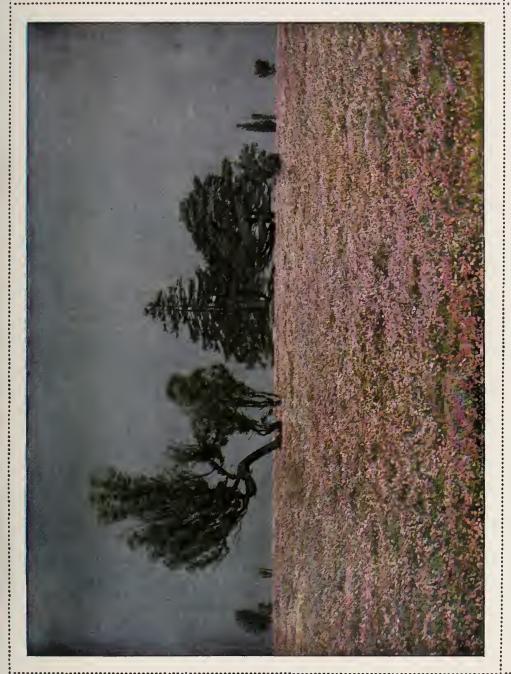

Abb. 60. Aufziehendes Gewitter (Bu Seite 81)



in Sizilien oder in der sprischen Wüste erinnert er sich eine ähnliche Farbenglut

wieder geschen zu haben.

Die besondere Baum= und Strauchwelt der Heide gibt ihr einen neuen Reig. Noch gang unbefaunt sind ihre herrlichen Bauernwälder. In ihnen, nicht in den regelmäßig durchforsteten, staatlichen Wäldern, verbirgt sich die unberührte niederdeutsche Waldschönheit. Das Gewirr erhabener Giden, beschildeter Riefernstämme, heller Fichten und weißer, hangender Birken, die fich im Waldbach fpiegeln (Abb. 62, 63, 66), das erstorbene Zweiggeflecht wildwuchernder Kiefern, die Farnkrantwildnis auf den lichteren Stellen (Abb. 64), die fanm ein Wanderer betrat, der Weidenröschenteppich, der duftende Gagel sind von entzückender Schönheit. Oft ist der Boden weithin mit einzelnen Birken und Riefern bedeckt. Dann zeigt fich jene der Seide eigentumliche Barklandschaft (Abb. 61, 77). Besonders hänfig findet sich im Unterholz die Stechpalme mit ihren starren, wie aus grünlackiertem Blech gearbeiteten Blättern, aber das eigentliche Landschaftsbild vermag sie nicht zu beinflussen. Dagegen ist von hoher malerischer Kraft der Baum, der für die Seide besonders bezeichnend ift und hier seine schönste Entwickelung erreicht: der Wacholder. Dft ist der ganze Boden mit Wacholder befät, ein riesiger, verwilderter Friedhof (Abb. 89, 94). Da gibt es noch Stellen von so holdem Schauer der Unberührtheit, daß sie an heilige Saine gemahnen mögen, wo Baldurs weißes Roß einst weidete (Abb. 98). Der die Wacholder begleiten den Birkenweg zu beiden Seiten. Es ift wie im Guden auf einer "heiligen Straße", links und rechts die Gräbermale, die fromme Natur mit Trauerzypressen umhüllt. So am Oftrand des Lüß oder Breitehees. er spiegelt sich im Waldweiher, hebt sich groß, gespeuftisch im Dämmerlicht wie ein spähender Wanderer, oder klimmt vorwärtsgebeugt einen Sigel hinan. Dber fie gleichen, in Scharen vereint, ftillen Wallfahrern, Die einer Beidefapelle zueilen. Oft find sie von den genäschigen Schnucken geschoren, so sonderbar wie die Bäume eines französischen Gartens. Oft gleichen sie einem flachen, liegenden Schilde, oft bilden sie eine Halbkugel, aus deren Mitte, den Schnuden unerreich= bar, ein Stamm emporschießt - wie eine Glocke mit Handgriff -, dann wieder sind sie unten fahl geschoren und oben von dort, wohin der Zahn der Schnucken nicht mehr reicht, breit ausladend, einem riefigen, grünen Champagnerpropfen nicht unähnlich. Der sie sind zu einer Gruppe vereinigt, deren Stämme einen fast genauen Kreis bilden, oder einen Halbkreis, oder eine ganze Wand von 10 bis 15 m Länge (Abb. 42), unten von den Schafen geschoren, oder sie bilden einen ganzen Niederwald, den die Schunken drängend durchziehen. Wirkungsvoller ist der Wacholder als Einzelbaum in der Parklandschaft der Beide, mit entrindetem, grauem Stamm (Albb. 1, 82, 86 u. 87), zerzauft, struppig, sperrig, einer alten Olive des Südens nicht ungleich. Moch eigen= artiger ist der Anblick, wenn Hirtenknaben, wie es bisweilen geschieht, aus Frevel einen solchen Wacholder angündeten, sich der schnell wie Tenerwerk aufsprühenden Feuerfäule zu freuen. Dann sieht man das fahle Gerippe, vom Regen weiß gewaschen, noch Jahre hindurch über die duntle Beide sich erheben, ein feltsames Banmgespenft. In anderer Art wieder merkwürdig sind die vielen Wacholderbäume in den nen aufgeforsteten Riefernflächen. Bon den schnellwüchsigen Waldbäumen bald überragt, führen sie, vergebens nach Licht und Luft ringend, ein Dämmerleben oder erinnern, ichon erstorben, an die Beit, wo fie allein auf weiter Steppe herrschten. Besonders reizvoll ift der Anblick, wenn der Wacholder sich in schönfter Ebenmäßigkeit auf freier Seide entfalten kann. Dann ift er durchaus das Gegenbild der südlichen Zupresse (Albb. 73, 92, 93). Wo solche Wacholder= formen sich nahe beieinander finden, bilden sie ein Landschaftsbild von einer Kraft und Eigenart, die nicht leicht übertroffen werden kann. Es sind Bilder, Die man wohl am Mittelmeer sucht, aber nicht in der verachteten deutschen Seide. Wie ein Böcklinscher Farbentraum ragen diese hohen Wacholder in Linienschönheit empor, lebendige, graugrüne Säulen, dazwischen die rote Heide, der lichtblaue Himmel darüber, ein Bild von unmittelbarster farbiger Gewalt. Oder man muß sie sehen am Herbstmorgen, wenn das Sonnenlicht mit dem Nebel känpst (Abb. 90) und die Bäume graubereift allmählich hervortreten, stumm, verzaubert, im blauweißen Perlmutterglanz vom Goldgrund des Himmels sich abhebend, oder am Wintertage bei Sonnenuntergang, wenn sie im Schneemantel blaue lange Schatten über das rosige Feld wersen. Das sind Vilder von starkem malerischen Zauber, die nur wenige gesehen haben und noch kein Künstler sestgehalten hat. Wacholderlandschaft im Schnee ist für die Malerei noch nicht entdeckt. Leider schwindet dieser schwuck der Heide maner mehr. Noch vor einigen Jahren zeigte der sogenannte Judenkirchhos bei Wilsede — graue Granitblöcke und dazwischen hochragende Wacholderbäume — ein ganz besonderes Vild einer solchen Wacholderlandschaft. Er ist nun durch einen Brand vernichtet.

Es spricht ein richtiges Empfinden aus dieser volkstümlichen Bezeichnung "Judenkirchhof". Sie drückt die geheimnisvolle Stille aus, die diese hohen Wacholder hervorrusen. Während die Birke jeden leisen Windhauch für Auge und Ohr sinnlich wiedergibt, ist der Wacholder stumm, unbeweglich, wie die starrblätterigen Bäume des Mittelmeeres. Dadurch kommt etwas Feierliches, Berzaubertes, Geheimnisvolles in die Landschaft, die Tempelstille des Südens. Nicht nur dort schläft der Hirtengott Pan in brütender Mittagsschwüle, auch hier empfindet der Wanderer Schen, durch lauten Rus die ruhende Natur zu stören. Und wie dort das schrille Zirpen der Zikaden die sirrende Mittagsglut zu verkörpern scheint, während der Dust aus den Kräutern berauschend emporsteigt, so schwirtt auch hier aus der honigdustenden Heide das seine Summen der Immen.

Zum Pflanzenleben tritt als neuer Landschaftsteil der Mensch, seine Haus= aenossen, seine Bauwerke. Das schönste und am meisten bezeichnende Bild ift der Hirt und seine Herde. Oft lagert er in der Nähe, ruht strickend am Hügelzgrabe, während die Tiere, den Rücken hell beleuchtet, mit dem schwarzen Auge ziegenhaft nach dem Fremden hinäugen. Oder er steht auf den Stab gelehnt, die Horizontlinie in fühnem Umriß durchbrechend, umlagert von den hachelnden Hunden (Abb. 46). Oder Schafe und Schäfer sind weit in der Ferne, sich einfügend in die großen Linien der Landschaft, fernen, grauen Granitblöcken gleich, die sich langsam bewegen und allein bas riefige Bild ber unbeweglichen Steppe beleben. Oder die Tiere streben blökend dem Schafstall zu (Abb. 95), der fernab vom Gehöft auf freier Seide liegt, um der Mittagshitze zu ent= Auch diese Schafställe sind für die Beide ein immer wiederkehrendes Run sind sie meist verfallen. Eine ganglich verwilderte Wacholderallee Bild. führt auf sie zu. Wilde Rosen, Brombeeren und Weidenröschen wuchern um das halbeingestürzte Banwert, braune, nach Often gebogene Kiefern ober helle Birken umgeben es, während ringsumher der Unflugwald jedes Jahr höher wächst, wie im Märchen alles umspinnend (Abb. 54). Kaum minder eigenartig ist die Heidwildnis, die sich in der Nähe der Bienenstände entwickelt, uralte Wacholder, Eichen, Fichten, Riefern, in wirrem Durcheinander, von keinem Menschen gestört. Denn nur auf schmalem Fußweg pflegt der Bienenvater den Körben zu nahen; sonst meidet Tier und Mensch den Ort, wo die reigbaren Immen den Honig zusammentragen. So bleibt unter ihrem Schutze ein Stück uralter Naturschönheit bewahrt (Abb. 30).

Bekannter ist das Landschaftsbild des Heidhofes und des Heidedorfes, durch vielsache Darstellungen Gemeingut geworden. Und in der Tat, nicht leicht sindet sich etwas Reizvolleres und zugleich so eigenartig Niedersächsisches, als diese im Eichwald vergrabenen Gehöfte (Abb. 45, 47), deren Dasein in der Ferne oft nur ein leiser über den Wipfeln aussteigender Rauch ankündigt. Erst in der Nähe haben wir den überblick über das ganze Gehöft. Es ist das Bild eines altgermanischen

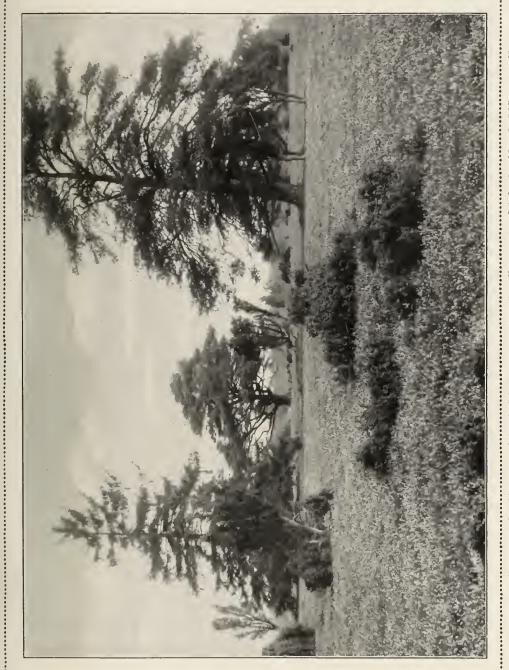

216b. 61. Partlandschaft. Links eine "Chnudenfichte", von dem dauernden Benagen der Schafe oben schwachwüchsig und dafür feitwarts breit ausladend mit über den Boden triechenden Zweigen.

Edelsikes. Das mächtige Herrenhaus, bisweilen noch mit tiefhangendem Strohdach, die Pferdetopfe darüber, über dem Eingang der fluchabwehrende Spruch, die hölzernen Nebenhäuser ringsum, die Ställe (Abb. 48), die Scheunen, das Backhaus, der Speicher (Abb. 49, 50), die Katen, der Steinbrunnen, um den die Schafe in der Mittagsalut lagern, der Brunnenschwengel, an den nächsten Eichbaum geheftet, das ganze Behöft umschlossen von einem Wall von Findlingen oder kunftvoll geflochtenem Palisadenzaun (Abb. 51). stammen die Gebäude früheren Jahrhunderten. Das Eichengefüge der Balken hat sich verschoben, das ganze Bauwerk, einst das Spiegelbild schaffenden Menschengeistes, folgt dem Naturgesetz der Schwere, der lebendige Geift entstieht, es wird wieder ein Stud Natur. Unter dem Giebel baut die Schwalbe, die Fledermaus huscht in das Dachloch, der Adebar klappert auf dem Firste, Moos und Hauslauch wächst auf dem Dache, graue, lange Flechten hängen an den Eichenbohlen, im inneren Brunnenrande wuchert das Farnfraut wie im Walde und läßt nur einen schmalen, dunkeln Gang für den Eimer frei. Und so zeigt auch das Menschenleben hier Bilder uralter, ewiger Linien, die anmuten wie die Natur selber: flachshaarige Kinder, den Bettelreigen fingend, die Bäuerin das Schaf scherend ober im Zwielicht des Herdes das Mahl bereitend, die Magd am Brunnen, die Schnitter, einfahrende Wagen, der austreibende Birt, Männer zur Jago ausziehend auf leichtem Gefährt oder ernsten Untliges zur Kirche ichreitend, schwarzgewandet, der Ahnherr auf der Bank unter der Linde, den fvielenden Entel zu Füßen.

Weiter noch als Haus und Hof führen in die germanische Zeit die zahllosen Hügelgräber. Sie geben der Heide den eigentümlichsten Reiz. Oft bildet ein solches Hügelgrab die einzige Erhöhung im weiten Umkreise, eine gebogene Birke und Eichenkratt darüber, rings nichts als Heide, oder es hebt sich im dunkeln Moosgewand aus den Saatfeldern. Oft sind die Gräber vereint zu dreien oder vieren oder in noch größerer Fülle, daß die Landschaft damit wie befät ersscheint, ein einsames stilles Tal des Todes. Noch mächtiger wirken die rätsels vollen Steinsetzungen der Beide, neben der bei Rleden und Schieringen, vor allem die Sieben Steinhäuser bei Südbostel (Abb. 56-58). Und doch hat gerade bei diesen der Mensch alles getan, um den Eindruck zu beeinträchtigen. Schon zu hannoverscher Zeit hat der Staat Riefern anpflanzen laffen, die sich nun zu einem jammervollen Bestande entwickelt haben. Gin hoher Wacholder, der aus dem schönften der Steingraber herausgewachsen ist und noch von der ursprünglichen wilden Beideschönheit erzählt, ringt mühsam nach Licht und Luft. Db es nötig war, den kargen Boden dieses heiligen Sügels, wo ein vergessenes Königsgeschlecht seit Jahrtausenden schlummert, zum Geldverdienen anzuhalten, mag fraglich sein. Wenn man bedenkt, daß in dem sogenannten Lande des Dollars große Banngebiete angelegt wurden, auf daß sie den kommenden Beschlechtern noch ein Bild geben mögen von der ursprünglichen Natur des Landes, so erscheint es als eine einfache Pflicht vaterländischen Anstandes, auch diese sonst unrettbar dem Tode verfallene Heidlandschaft zu bewahren. Da wäre — neben der Wilsederhöhe — vielleicht keine Stätte passender als diese einzige der größten Steindenkmäler germanischer Vorzeit, wo im Novembersturm noch heute wie damals der Atem des Saxnot über die Heide wittert.

## XI. Umwertung der Heidlandschaft

Immer wird die Schnelligkeit denkwürdig bleiben, mit der die künstlerische Anschauung über die Heide seide sich gewandelt hat. Was ein Jahrhundert früher mit der Alpenlandschaft geschah, ist auch hier eingetreten, eine Umswertung aller Werte.



Albb. 62. Bauernwald an ber Wiege (Bu Seite 85)

"Ich war gewißt nicht vorbereitet, eine schöne Natur zu finden," heißt es noch in Küttners Reisebeschreibung von 1797, Leipzig 1804, "aber ich dachte nicht, daß das Land so gar elend ware. Mich duntt, es ist der schlechteste Strich von einem solchen Umfange, der mir jemals vorgekommen. Der Boden dieses Belandes ift eine ungeheure Sandwufte, die von Ratur entweder gang nacht ift oder Heidefraut oder durre, stechende Salme hervorbringt." Der bei Mener, Darstellungen aus Norddeutschland, Hamburg 1816: "Bon Anbeginn der Reisen und Reisebeschreibungen erschallt das Geschrei über die Wildnis, Unwirtbarkeit und Schrecknisse der Lüneburger Heide... Da sieht der eine nur schwarze Erde mit ihrem borftigen, dunklen Heidefraut und dem Himmel darüber. Der andere erblickt da einen pontinischen Sumpf, der mefitische Dunfte aushaucht, die den Simmel mit ewigen Rebelichleiern verfinftern." Der wir lefen bei Mangourit. Hannoverscher Staat, 1803: "Hinter Celle reist man auf einer Strecke von beinahe zwanzig deutschen Meilen zwar nicht immer über Sand, wohl aber durch Beiden, die man nicht überblicken kann. Es tut not, daß man in denselben die Höhe ebenso beobachtet, wie auf dem Meere, um nur zu wissen, wo man eigentlich ist. Bon Zeit zu Zeit fündigen Enten, Ganse, Schafe von einem erbarmlichen Aussehen die Nachbarschaft eines armseligen Dorfes, einer elenden Hütte an. Welche Wohnpläte! Gange Familien mit bleichem Gesicht, mit gerfetten Rleidern leben, effen, ichlafen im Stalle ihres Biehs! In der Rahe dieser mahren Ratakomben sieht man einige dunne Roggen= oder Gerstenhalme und hier und da ein Fleckchen mit Buchweizen." Was Wunder, wenn auch die gute Stadt Lüneburg, nach hentiger Anschauung eine der malerischsten Städte Rorddeutschlands, ihr vollgemessenes Maß des Tadels erhält. "Diese berüchtigte Beide", heißt es in einer namenlosen Reisebeschreibung von 1806, "ist ein höchst unwirtlicher, heilloser Erd= strich; aber die Stadt, von der sie den Ramen trägt, verdient fürwahr keine bessere Umgebung. Jedem, der sich mehr als die Bestandteile eines elenden Restes verspricht, fällt bei dem Anblick dieser uralten, verkrüppelten Hutten und Säufer, der rufigen Schmutfarben, die sie bedecken, der frummen, menschenleeren Kreuz- und Querstraßen das Herz vor die Fuße." Rein Zweifel, daß sie die allgemeine Ansicht widerspiegelte. Gelbst in Schulbuchern finden wir dieselbe Anschauung: "Ein ödes, tranriges Land, ohne Anhöhen, Täler, ohne Seen, ohne alles Laubholz . . . alles ist leer, trocken, kalt. Man sieht hier nicht einmal, wie in Arabien, Beduinen umherstreifen oder Pilger und Karawanen durch die Wüste ziehen. Man könnte, wenn man blind wäre, halbe Tage umberirren, ohne sich an etwas zu stoßen. . . . da ist nichts als Sand, Heide, Moor, umgeben von Tannen- und Fichtenwäldern. Man erblickt kein Hans, kein Wasser, keinen Menschen, kein Tier, selbst keinen Bogel, ausgenommen etwa einige hungrige Raben!" (Höfters Weltkunde.) Den Gipfel Dieses Unsinns erreicht wohl das "Buch für Alle" vom Jahre 1855: "Ödes Schweigen ruht auf der rotbraunen Ebene, die nie das Rauschen eines Waldes oder das Murmeln eines frischen Baches hörte, sondern nur das Summen der Bienen über dem mannshohen Heidekraut, oder den Ruf des Raben oder mitunter das Knirschen eines Wagens Wohin das Ange schant, bietet sich dasselbe Einerlei dar, dieselben Heifarbene Himmel, Dieselbe Leblosigfeit und Ginsamkeit. Selten tauchen hier und da verkrüppelte Tannengebusche auf, noch seltener eine Halbe Tage wandert man, ehe man das graue Torfdach einer Hütte erblickt, um welche sich ein mageres Feld mit verkümmertem Buchweizen ausdehnt oder sich die verschrumpften Blätter einiger Rüben zeigen. Rur in besonders begünstigten Orten schlug der Mensch ein Dach auf und pflanzte Eichensträucher, die ein trankhaftes Leben führen. Richt minder armselig erscheinen die Wohnungen. Ihre Wände sind aus Granitblöcken aufgeführt und deren Lücken mit Moos verstopft. Slaetranktes Papier vertritt die Stelle des Fensterglases, Schilf- und Torfrasen dienen als Ziegel. Da spielen keine Kinder auf grünen



Abb. 63. Bauernwald bei Müden (Bu Seite 85)

Rasenpläten, da ladet kein Steinsit unter einem schattigen Baume zur Ruhe ein. da sammelt sich keine Herbe am Brunnen, sondern öde, kautlos und leer ist das Dorf, ohne Hahnenschrei und ohne das Gackern einer Henne. Der Bewohner der Heide weiß nicht, was Feld und Wald ist, was Wiesen und klare Bäche, was Obstgärten und Städte sind. Er lebt wie auf einer Insel, die Heide sift seine West, die Vienen sind seine Herde und die kleinen schafe, die

Beidichnuden, sein Schaty"\*).

Das war die vorwiegende Anschanung der früheren Zeiten! Aber auch die Würdigung der Heidlandschaft sehlt nicht. In letzter Linie ist wohl Rousseau, in dem wir den Bater der gesamten modernen Naturempfindung verehren, auch hier der Bahnbrecher gewesen. Seine Sehnsucht war die von Menschen nicht berührte Ratur, und so war denn auch das Heidefraut, die Berkörperung jener, seine Lieblingsblume. Die erste wirkliche Heidedichtung knüpft an die schottische Kelsenheide. Hier ist der Macphersonsche Offian entstanden, der einen ungeheueren Einfluß auf unsere flassischen Dichter ausgeübt hat. Selbst ber junge Goethe schwärmt für die Heide. "Welch eine Welt! . . . Zu wandern über die Heide, umfauft vom Sturmwind, der in dampfenden Rebeln die Beifter der Bater im dämmernden Lichte des Mondes dahinführt," läßt er Werther fagen. freilich ließ ihn der großartige Zauber der südlichen Heide, der römischen Campagna, in ihrer ewigen Grabesherrlichkeit fast stumm. Die dentsche Heide hat er niemals gesehen. Rlopstod wieder, sonst doch ein Verehrer nordischer Natur, schwieg völlig, auch Herder, von Lessing nicht zu reden. Jean Paul spricht einmal von der Lüneburger Seide des Geschäftslebens. Platen (1828) verlegt die Handlung seines "romantischen Ödipus" in die Lüneburger Heide und läßt einen Chor der Heidschnucken auftreten. Doch hat auch er die Heide nie gesehen.

> "Das ist die schöne Lüneburger Ebene, Wohin des Rufs Trompete mich von sern gelockt... Doch weit und breit erblick' ich nichts Poetisches, Bloß dort im Vorgrund eine Schar von Bestien!"

Heinrich Heine endlich sagt von einer Frau, ihr Busen sei flach und trostlos öde

wie. die Lüneburger Seide.

Und doch trog dieser allgemeinen Migachtung der Heide dürfen wir nicht annehmen, daß auch der Beidebewohner selber an der Schönheit seiner Beimat blind vorübergegangen sei. Rur war es ihm nicht gegeben, in Worte zu fassen, was er empfand. Go äußerte sich seine Liebe zu der besonderen Seidenatur in stummem und starkem Heimweh, etwa wie bei dem Schweizer, der zu Strafburg auf ber Schanz das Alphorn herüberklingen hörte, längst ehe die Schönheit der Schweiz "entdeckt" war, wie man zu sagen pflegt. Das Bewußtsein von der eigentümlichen Schönheit ber Landschaft war längst lebendig in dem Herzen ber hier Geborenen, nur die Augemeinheit schätzte sie nicht. Erft die Durchrüttelung der ganzen Volksseele in der Zeit des Zusammenbruchs und der Erhebung vor einem Jahrhundert mit ihrer Rückfehr zum Heimatlichen und heimischen Bolkstum hat hier das Ange geöffnet. Es ist im hohen Grade bezeichnend, daß es der alte herrliche Turnvater Jahn war, der auch hier als Zielzeiger wirkte. Mit welcher Sicherheit er das Wesentliche der Lüneburgischen Heidlandschaft in einer verständnislosen Zeit eurpfunden und ansgesprochen hat, verdient Bewunderung. Da heißt es in seinen "Denknissen oder Fahrten des Alten im Bart", die in das Jahr 1809 zurückführen: "Jeht aufgeschaut! Wir befahren die Ausläufer der berufensten Seide von Deutschland. Auf der Wasserscheide zwischen Elbe und Weser ruht sie still wie ein erstarrtes Meer. Die geringe Verschiedenheit

<sup>\*)</sup> Ja sogar noch 1903 (!) heißt es in Büttners Deutschen Lesebuche: "Eine öde, tranrige Gegend, ohne Täler, ohne Seen, ohne Laubholz. Man sieht kein Haus, keinen Menschen, kein Tier außer einigen hungrigen Raben. Jahllose Bienenschwärme sind dort. Durch ihre übergroße Menge werden sie dem Wanderer gesährlich." Man denke!



Albb. 64 Balbboben im Banernwald (3n Ceite 85)

der Fläche, die stete Wiederkehr derselben Gegenstände geben dem Ganzen das Gepräge von hoher Einfalt, und die maßlose Aussicht ein Gefühl der Unendlichkeit. Es gemahnt einen, wie ein urplöglich versiegter Weeresgrund, der unter dem Wogenspiele Riffe und Tiesen verborgen, die dann mit einem Male zutage gekommen, wo die Wassergewächse zum Seidekraut verdorret. Auch die Wellen sehlen nicht in der bläulich grüngrauen Heide. Hier hält das Heimweh den hier Geborenen. Hier ist Himmel und Heide, wie anderswo Himmel und Meer, und einzelne Turmspitzen tauchen aus, wie Wasten aus der Flut. Wenn man die gewöhnlichen Querstraßen von der Elbe zur Weser reist, zwischen Himmel und Heiden, so sollte man kaum glauben, daß diese Steppe Buchen und Eichenhaine mit lieblichen Quellen, Bäche mit Schlämmwiesen in ihren Talgründen berge und manchen Raum zur Wonnesiedelei geschaffen."

Das ist unmittelbar quillendes Naturgefühl, das mit selbstverständlicher Liebe die heilige Heimaterde umfaßt und scheu die Runen in dem Antlig der Muttererde zu deuten wagt, in wundervolle Sprachsorm gesaßt! Ferner ist aus dieser frühen Zeit noch zu nennen der hamburgische Domherr Meyer, der als einer der ersten in seinen "Darstellungen aus Nordveutschland", Hamburg 1816, der landläusigen Verachtung der Lüneburger Heide mit aller Schärse entgegentrat. Sein Empsinden ist nicht so unmittelbar wie das des "Alten im Bart". Als ein Kind seiner Zeit sieht er die Heide noch mit Ossianischen Augen an.

Rach diesen beiden sind es dann Maler und Schriftsteller gewesen, die nicht mude geworden sind, die Schönheit der Beide zu preisen. Der hamburger Maler Christian Morgenstern (geboren zu Hamburg 1805) hat zuerst diese verschriene Heide in Farben bezwungen. Über die Wirkung seiner ersten Bilder heißt es in der Augsburger Allgemeinen Zeitung von 1867 nach dem Bericht eines Zeit= genossen: "Trügt mich mein Gedachtnis nicht, so brachte er damals eine Landschaft mit, die aus der Lüneburger Heide genommen war. Hatten wir uns gewöhnt, uns unter diesem geographischen Ramen ein Stückhen Erde vorzustellen, so trostlos, öde und schauerlich, daß wir es für unmenschlich gehalten haben würden, dort eine Verbrecherkolonie anzulegen, so überraschte uns dieses Bild mit seiner bei aller Einfachheit glänzenden und harmonischen Farbenpracht, der Mannigfaltigkeit der in der weiten Ebene sich kreuzenden und in die Ferne lockenden Linien und vor allen Dingen mit der von reizenden Wolkenbildungen belebten Atmosphäre derart, daß vielen von uns ein bis dahin unbeachteter Reichtum von Naturschönheit aufgeschlossen wurde, den wir in Felsenschluchten, bei Wasserfällen, im schweigenden eisigen Hochgebirge aufgehäuft glaubten. Tausende teilnahmlos vorübergingen, da sah er eine Fülle von Schönheit, und gerade die anspruchslosesten Stellen der Landschaft schlossen ihm entzückende Reize (Lichtwark, Hermann Kauffmann und die Kunst in Hamburg, S. 56.) Morgenstern ist später nach München gegangen. Wie er die besondere Schönheit der norddeutschen Seide erkannte, so erschloß er auch die verwandte Berölland= schaft Banerns mit ihren Seiden und Mooren, dem spiegelnden Baffer, den Einödhöfen unter den mächtigen Eichen.

Noch breiter war die Wirkung von Theodor Storm. Er ist der Meisterschilderer der nun sast verschwundenen holsteinischen Heide. Er hat nicht die Heide in ihrer wildstühnen Schönheit gesehen. Ein Blick in dieses friedsame Antlig macht es verständlich. Er sieht die Heide in ihrer Stille. Er achtet auf den schwülen, geheimnisvollen Mittagszauber, die zitternde Ferne, das heimliche Wimmeln in der unendlichen Pflanzendecke, die blauen Falter, die gleitende Schlange, die übergroßen Umrisse wandernder Menschen, den schwachen Schein des Abendhinmels, den weißen Rauch der einsamen Kate, das Zirpen der Heuschten, den dumpfen Hall des Bodens, das Goldnetz der Sonnenstrahlen über den Spitzen des Heider vor ihm gesehen. Niemals hat er die Leuchtkraft

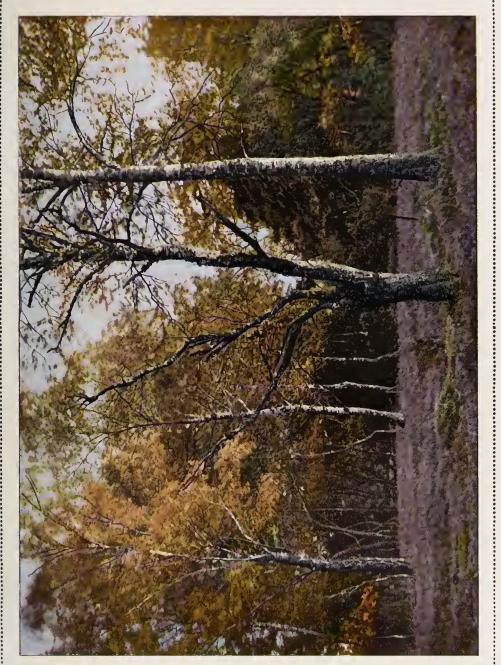

Atbb. 65. Berbstbirken (Bu Sette 84)



der Farben und die Klangfülle wieder erreicht wie in der Erzählung "Ein grünes Blatt" (1850). Es ist das hohe Lied der holsteinischen Seide, und die von allem Märchenzauber umflossene Gestalt der Regine, die fern am Immen=

zaun beim Urahn wohnt, ift die Verkörperung der Heimatheide.

Hente freilich sehen wir die Heide nicht mehr mit Storms Angen. Das Schwermütig-Empfindungsvolle liegt uns weniger, und wir frenen uns nicht minder der dusteren Größe des Novembersturmes wie des ersten jungen Birkengrüns im Frühling. Rach Morgenstern und Storm haben zahllose Künstler die Reize der Seide dargestellt und manden glücklichen Farbenstrich getan. Die beiden Altmeifter Hermann Rauffmann, der die Harburger Landichaft bei Cheftorf darstellte, und Balentin Ruths, ebenfalls Hamburger, der die Binnenheide in ihren feinsten Stimmungen belaufchte, verdienen an erster Stelle genannt gu werden. Der eine Epiker, der das Leben des Heidjers darstellt, das Treiben auf der Dorfstraße, die Sandfahrer, die Schnitter, die Holzknechte, fraftvolle Ausschnitte aus der Natur, ein deutscher Millet. Der andere Lyriker. Landschaften im Morgenlicht daliegend, weich verhüllt, die duftumflossene Unendlichkeit, das Friedespendende, Stille, Sehnsüchtige der Heide ist seine Gebiet. Gegenüber diesen beiden tragen die Bilder von Eugen Bracht einen heroischen Zug. Er zeigt uns mit Vorliebe die riesige, von Sonnenlicht durchslutete Himmelskuppel mit schwebenden Wolken, der gegenüber die Erdscheibe der Heide zusammensschrumpft. Neben diesen wäre eine ganze Reihe von Namen noch zu nennen. Der Heidedichter und schriftsteller sind weit mehr. Das starte Erwachen des Heimatgefühls und zugleich die Aufschließung der Beide durch die Gisenbahn hat hier ftart eingewirkt. Beute ift die Beide mit ihrer weltfernen Stille im Begriff, die am meisten moderne Landschaft zu werden. Daß von Hannover regelmäßig Sonderzüge zur Zeit der Blüte eingelegt wurden, um die Masse der Beidefahrer zu bewältigen, daß von Hamburg und Bremen, man möchte fast sagen, eine Art Auswanderung gerade der gebildeten Klassen in die Heide stattfinden könnte — wer hätte es je gedacht? Ans der Gemeinde, die noch vor zwei Jahrzehnten wie auf Entdeckerpfaden auszog und erft mit Erstaunen, dann mit wachsendem Entzücken diese eigenartige Landschaft in sich aufzunehmen lernte, ist heute eine nach vielen Tausenden zählende Menge geworden. Damals konnte man noch wochenlang fast allein die Einsamkeit des Wilfederberges genießen, Allmählich aber stieg die Zahl der Besucher, und an schönen Herbstsonntagen konnte es wohl geschen, daß 200 bis 300 Fremde sich dort einfanden. 1904 schnellte die Zahl auf über Tausend empor, 1905 stieg sie auf das Doppelte, 1906 aber an einem Septembertage auf etwa 4000, und allein von Hamburg wurden an dem gleichen Tage laut amtlicher Bekanntmachung an 14000 Fahrkarten für die Heidestationen ausgegeben. Seitdem ift der Bertehr, namentlich durch die Winfener Rleinbahn, noch mehr gewachsen. Seute ift in der einst so verschrienen und verachteten Lune= burger Heide das erste deutsche Raturschutzgebiet von vier Quadratmeilen Größe angelegt worden, um den fernsten Enkeln Diese eigentümlichste deutsche Ratur gu bewahren. Ans dem Afchenbrödel ist das Königskind geworden.

## XII. Volkstum

wie das Lüneburger Land sich eigenartig aus dem norddeutschen Tieflande abhebt, so entbehrt auch das Bild des Volksschlages nicht der eigentümlichen Züge. Will man aus der verwirrenden Fülle der Einzelerscheinungen das Gemeinsame herausschälen, das als besondere Gabe des Heidzers gelten könnte, so ist es klar, daß nicht sowohl die Randgebiete als vor allem die Vinnenheide mit ihren einsamen Hösen in Vetracht kommt. Die Abgeschlossenheit und Ablegenheit hat hier wie in einem schwer zugänglichen Gebirgslande den Menschenschlag in

seiner Unberührtheit erhalten. Manches Banerngeschlecht der Heide siedelt hier auf seinen Eichwaldhöfen länger als sonstwo der Adel, und manches Adels=

geschlecht der Heide siedelt hier bereits seit Widukinds Tagen.

So trägt der Bauer hier germanisches Gepräge, förperlich und geistig, und nicht selten wird der Wanderer unmittelbar an die Schilderung des Tacitus ge-Der hohe Wuchs freilich, den der Römer an jenen rühmte, geht ihnen ab. Sie sind meist unr mittelgroß, durchweg hager und sehnicht, wie immer die Bewohner der Steppe, gang im Gegensatz zu den behäbigen Enaksföhnen der Marsch, aber gahe und von raftlosem Tätigkeitsdrang. "Wi fun von de Geeft," fagt der Bauer am Geeftrande im Bewuftfein feiner Aberlegenheit, während der Marschbauer wieder den "Geestkerl" nicht für voll hält. Der Gesichtsschnitt (Abb. 10, 26 n. 29), anch des Knechtes, ist durchweg fein. Dentlich scheidet sich eine breite und eine schmale Gesichtsform. Die lettere ist häufiger und mag als die befondere Lüneburger Art gelten: die Rase lang und schmal, die granblauen Augen nahestehend, der Mund zierlich, das Kinn zugespitt, das helle Haar sich Es ist derselbe Gesichtsschnitt, der sich veredelt in den Familien der Randstädte und des Landadels findet. Hervorragend feinen Gesichtsschnitt zeigen Man kann nicht sagen, daß sie als Dorfkinder besonders frisch oft die Kinder. Der Mangel an der früher fo reichlichen Milchnahrung - denn die Mild pflegt in steigenden Massen der Meierei übergeben zu werden - scheint die Schuld zu tragen. Bielleicht wirkt auch das Ineinanderheiraten ein. Wenig erfreulich ist der Austand der Zähne. Man möchte in der Kalkarmut des Wassers den letten Grund erkennen. Später zur Zeit der körperlichen Blüte bleiben Mädchen und Frauen zurück, in keiner Weise mit den herrlichen Frauengestalten Holsteins oder den weißen Mädchen der friesischen Marsch zu vergleichen. Härte der Arbeit, die Mißachtung des Körpers hindert die Natur die Schönheit zu schaffen, die sie gern schaffen möchte und in den Kindern bereits ankundigt.

Der hervorragenoste Wesenszug dieser Rasse ist schlichte Treuherzigkeit. Man muß einmal die reifenden Kauflente hören, die jahrein, jahrans die Beide besuchen und jeden Einzelhof kennen. Es besteht bei ihnen nur eine Stimme darüber, daß ein trenherzigeres Bolk nicht leicht gefunden werden könne. Das ift ein altes Lob. Hammerstein ergahlt von zwei Bauern aus Brambostel, Die sich um eine wertvolle Giche im Grenzhagen ftritten und Entscheidung verlangten, weil jeder sie nicht als sein Eigentum anerkennen wollte und des andern Behauptung, sie sei ihm doch gehörig, als Beleidigung betrachtete. Es war dasselbe Dorf, wo 1867 ein Baner in dem trenen Glanben, daß sein vertriebener König sein Land wieder erobern muffe, ein großes, fettes Schwein noch im hohen Sommer vom Winter her fett erhielt, damit er für das heimkehrende Kriegsvolk seines Herrn genügend Vorrat habe. Das was man Rechtlichkeit und anständige Befinnung nennt, ift hier angeborenes Bnt. "Berraters Lief fret teene Rrene," heißt es im Volksmunde. In diesem treuherzigen Geradsinn liegt ihre bezwingende Liebenswürdigkeit. Wenn im Guden die Bettlerin als Erbe uralter Kultur tönigliche Haltung und Grazie zeigt, so adelt hier auch die pilzsuchende Tagelöhnerfran jenes trenherzige, offene Antlitz, dem auch nun jeder Zug des Rohen und Gemeinen fehlt. Immer wieder überrascht die innere Feinheit und das unbeirrbare Rechtgefühl im schlichtesten Gewande. Das mag altes germanisches Erbgut Und da hier niemals ein eroberndes Volk die Unterworfenen geknechtet hat, so hat der Menschenschlag hier das Hochsinnige, Stolznackige bewahrt, das so leicht zur Steifnackigkeit wird. Daber auch der freiheitliche Bug in ihrem ganzen Empfinden. Es ist bezeichnend, daß hier bereits seit dem vierzehnten Jahrhundert mit der Abschaffung der Leibeigenschaft begonnen ist. Herrenwort verletzt aufs höchste, vielleicht noch mehr herablassender näselnder Ton, während Verbindlichkeit eine gute Stätte sindet. Nicht leicht mag der Sinn für das Menschenwürdige so sehr entwickelt sein wie hier. Der schroffe

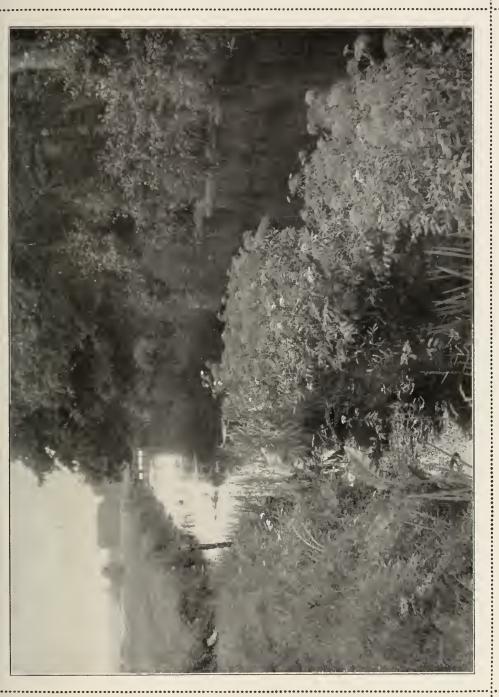

Abb. 66. In ber Wiege bei Müben (Bu Seite 85)

Begensatz zwischen Herr und Knecht fehlt, genau wie es der Römer schon schildert. Bauer und Ruecht sitzen in der Binnenheide an demselben Tisch, effen aus gleicher Schüffel, geben gusammen auf Die Jagd, duzen sich und rufen einander beim Bornamen, und manchmal hat der ergrante Knecht lieber ben Dienst aufgesagt, als daß er der Forderung des jungen Erben sich anbequemt hätte, ihn Berr zu rufen. Nur beim Rirchgang scheiden sich die Stände. Der Berr fährt nach alter Sitte, und der Knecht geht. Bei größerem Altersunterschied sagt der Knecht "Vater" und "Mutter". Von einem eigenwilligen Knaben, den der Vormund als Knecht verdingt hatte, hörte der Verfasser einmal den Dienstherrn sagen: "He vaddert und moddert schon," als Bezeichnung, daß der Trok gebrochen sei. Das Verhältnis ist dem entsprechend noch durchweg altväterlich. Aus Diesem Gleichheitsgefühl erklärt sich die Empfindlichkeit Dieses feinnervigen Beichlechts, wenn ihnen zu nahe getreten wird, und demgegenüber die Söflichfeit, die der Geringste gibt, aber auch als selbstverständlich beausprucht, \*) So hat ihre Fröhlichkeit immer etwas Gehaltenes, der Sitte Gemäßes. Im ganzen fehlt die Lust am Raufen und Lärmen, wie sie etwa der Bayer oder der Moor= bewohner des Emslandes besitt. Ihre Gastfreiheit ist altberühmt. Gegensatz selbst schon im Dorfgasthaus bei der Bewirtung! Dort setzt der banrische Wirt ben schäumenden Bierfrug samt Kase und Brot auf den klebrigen Tisch und schüttet bas Salz aus ber Tite für ben Rettich bazu, hier bedt die Tochter oder die Hausfrau selber für den geehrten Gast im besten Familienzimmer und bringt die Aberfülle der Schüffeln herbei. Binden an Sitte und Brauch heißt Schicklichkeit. Jede Roheit liegt ihnen fern. Ganz unerhört ist etwa Tierquälerei. Ihre braunen, wohlgepflegten Rosse sind ihr höchster Stolz. Sie verkehren und sprechen mit ihnen wie mit Freunden. Bur Jagd gehen sie leidenschaftlich. Uberaus merkwürdig find die Listen der Jahresjagoscheine, die in den Heidezeitungen veröffentlicht zu werden pflegen, wo in buntem Bechsel Altenteiler, Bauer, Anecht und häusling aufgenannt werden. Bei ber großen Erstredung der Sofe ift überall reiche Jagdgelegenheit. So sind sie vortreffliche Schützen. Daher mag es denn auch kommen, daß das Celler Regiment die besten Schießergebnisse im X. Armeekorps aufwies, wie denn die militärische Tüchtigkeit der Heidjer seit alters anerkannt ist. Wie lange diese ererbte Sinnesart dem immer stärkeren Andrang der neueren Zeit Widerstand leisten wird, muß die Zukunft erweisen.

Der besondere Boden verlieh dem angeborenen Bolkstum besondere Züge. Es ist ein Bauernvolk, das hier auf magerem, aber reichlich zugemessenem Boden in harter Arbeit sich müht. Daher trägt das Bolk die besonderen Züge des Bauerntums. Besitz und Habe, Geld und Gut bewegt sie wie billig vor anderem. Der Sinn für Farbe, für Musik und Kunst ist gering. Man hat hier nach Sagen und Märchen gesorscht, aber es ist nur wenig, was sich hat sinden lassen. Auch die Sangessreude ist gering. Nur selten mag man in der stillen Heiden weltliches Lied hören. Als ein armes Thüringerkind sich hier als Anecht verdingt hatte und seine helle Stimme frühmorgens in der rauchschwarzen Diele erschallen ließ, wunderte man sich allgemein: "He is allwedder besopen." Nicht danach soll man den Heider messen. Seine Kraft liegt auf anderen Gebieten. Die stille Natur mit ihren blauen verdämmernden Linien regt nicht an. Sie spinnt in Sinnen ein und verleiht dem Bolke den nach innen gewandten Blick. Auch sordert der Boden nicht wie im Gebirge oder an der See besondere Kühnsheit und Kraft. Wohl aber verlangt er bei immer gleicher Arbeit unermüdliche Pksichtersfüllung, die nicht viel Redens von sich macht, zähe Nachhaltigkeit, Treue

<sup>\*)</sup> Nur ein Beispiel für viele: Als ein alter Heibauer an seinen Feldern einherging, näherte sich schnellen Schrittes ein großstädtischer Wanderer und fragte, ohne zu grüßen, in barschem Ton: Wo heet dat hier? Der Alte gab, ohne nur mit einer Wiene zu zuden, die herrliche Antwort: Gun Dag heet dat hier.



Albb. 67. Herbstmorgen bei Fallingboftel (Bu Seite 140)

auch im kleinen, Zuverlässigkeit. Nur ber Fleifige, Genügsame, ber besonnene Rechner mit dem Sinn für das wirklich Erreichbare gewinnt. Ihm verheißt der Hof bescheidenen Wohlstand und im Alter den Ruhesitz unter der Linde. Go prägt hier die Heide dem Bewohner Genügsamkeit, Verständigkeit und Pflicht= bewußtsein auf. Richt Verschwenden und Genießen ist der Reiz des Daseins, sondern tägliches Sparen und Rechnen im fleinen. Richt ohne Grund ift die Spareinlage des Keidiers mehr als siebenmal so groß als die des Banern. trot dieses ausgeprägten Sparsinnes steht kleinlicher Eigennut auf Rosten des anderen in Berachtung. Ihr bester Spartopf ist die eigene Bedürfnislosigkeit. Auch der wohlhabende Bauer der Binnenheide fährt meist vierter Klasse: "Et tom just so froi," und die großen Otbauern in Wiege, die täglich mehrere hundert Mark aus den Olquellen beziehen, bringen genau so wie früher den Dung selber auf ihre Felder. Richt nur dem Range, auch der Arbeitsleiftung nach ift ber Bauer ber erste Anecht seines Hofes. Go erzieht hier ber Boben nicht jene wundervollen Gestalten voll überschäumender Urkraft, wie etwa in Oberbagern oder Tirol. Hier gibt es nicht jenen lauten Sehnsuchzeigunger des Jägers, den die ferne Sennerin im Gebirge jubelnd erwidert. Wilder Leidensschaft mißtrant der Bauer als Satanswerk. Ihr verzehrendes Feuer bändigt er mit fühler Besonnenheit zu milder Flamme, daß sie ihm helfe den häuslichen Herd das lange Leben hindurch zu erwärmen. Eigentlicher Bauernstolz im häßlichen Sinne ift hier nicht wie in der Marsch zu Hause. Es fehlt an dem schroffen Gegensatz zwischen arm und reich, der eben solches Empfinden aufkommen läßt. Bei ber Spärlichkeit der Schankstätten und den weiten Entfernungen kann der Wirtshausbesuch nur gering sein. Doch wird noch reichlich getrunken. Eigent= liche Spiels und Prozeksucht ift nicht verbreitet. Über einem Sause bei Walss robe steht der mehr als weise Spruch: "Nim, Herr, dit hus in Dine hut, dat Doktor un Affaten bliwen but."

Wie sehr Haus und Hof im Mittelpunkt des ganzen Daseins stehen, spricht vielleicht am schlichtesten die Sitte aus, daß nicht der Bauer dem Hof den Namen gibt, sondern der Sof dem besitzenden Serrn. Sat jemand einen Sof fäuflich oder durch Erbaang erworben, so verliert er und seine Kinder im Bolksmunde den angeborenen Namen und wird nach dem Hofe genannt. Sieß er etwa Meyer und erwarb "Roggenhof", so heißt er von nun ab Rogge. Nur bei dieser Wertschätzung kann es kommen, daß in dem ganzen Gebiet der Hof seit alters unteilbar ist und das Anerbenrecht besteht. Der alternde Bater macht mit einem der Söhne, gewöhnlich dem altesten, einen Vertrag - selten ein Testament, das als todverkündend gilt —, in dem die schmalen Abfindungen der anderen Kinder festgesett werden. Der jungere Sohn wurde wenigstens in früherer Zeit gewöhnlich Knecht bei dem alteren und die Schwester Magd. Das scheint furchtbar hart. In Wahrheit ist es nicht so hart gewesen, da die Lebensführung des Bauern und des Knechtes gleich war. Dazu kommt, daß vor der Verkoppelung und Gemeinheitsteilung das Verfügungsrecht des Besitzers sich doch eigentlich wenig über Haus und Hofraum hinaus erftreckte. In Wirklichkeit blieb der Hof im Besitz der Kamilie, und wie billig gab der Kamilienälteste den Namen aus. So konnte es kommen, daß die Geschwister um des belasteten Stammhofes willen oft sogar auf eine Abfindung überhaupt verzichteten. Särter wurde die Sitte nach Teilung der Gemeinheit, von der der jungere Sohn als Nichtbauer ausgeschlossen wurde. Erst dadurch wuchsen die Höfe zu der überraschenden Größe. So hat der ältere dem jüngeren Bruder gegenüber das Königsgefühl des Grundbesitzers. So weit das Auge reicht, dehnt sich sein Land: "Dat is all min," und auf diesem kleinen Stück der großen Erde lebt er wie ein Aleinkönig unter ben Seinen. Und wieder aus diesem Königsgefühl erklärt sich die Abneigung, von dem ererbten Besit zu verkaufen. Gelbst den Tausch von Ackerstücken lehnt er ab: "Dat heft wi jummer so hatt." Auch in



Abb. 68. Im Böhmetal (Bu Seite 140)

dem Bauern steckt etwas von der Empfindung, allzeit ein Mehrer des Landes zu sein und seinen Sof nicht kleiner, sondern größer dem Erben zu hinterlassen. So gibt es denn auch fein höheres Ziel für den jungeren Bauernsohn als Einheiraten auf einen Sof. Besit ift gleichbedeutend mit sittlicher Tüchtigkeit. Denn nur durch höchste sittliche Anspannung kann Gewinn aus dem armen Lande erarbeitet werden. Un jedem Geldstück flebt Fleiß und abermals Fleiß und So ist Bermögen metallgewordene sittliche Rraft. Daher jene Entbehrung. starke Hochschätzung des Geldes und die ganz selbstverständliche Abwägung des gegenseitigen Besitzes vor dem Berlöbnis. Erst jett beginnt dieses starre, bauerliche Gefüge und die uralte Schichtung des Bolfstörpers unter dem Ginflusse städtischer Anschanungen sich ein wenig zu lodern. So hat sich hier ein wirtschaftlich fraftvoller Bauernstand erhalten, deffen gange Gesundheit man erst erkennt, wenn man ihnen gegenüber die Verhältnisse des Eichsfeldes, einzelner Begenden Heffens und Thuringens oder des Elfaß vergleicht. In diefen unberührten Volkskörper hat sich nicht wie dort der Güterschlächter einzunisten vermocht.

Bervollständigt wird das Bild des Heiders durch die ganz eigentümlichen firchlich-religiösen Berhältnisse. Wie die Heide in mancher Hinsicht an das Gebirge erinnert, so auch hier. Die Einsamkeit und Ablegenheit hat starkes religiöses Empsinden geschaffen. Denn mehr als die Städter sind die Heidebewohner abhängig von der Huld des rätselhaften Wettergottes, der wahllos, wie es scheint, den Saaten Verderben und Gedeihen sendet. Ihn zu binden durch genaueste Besolgung seiner Sahungen, aber zugleich mit dem selbstverständslichen Anspruch, dafür mit irdischem Hauernreligion gewesen. Es ist die Religion der alttestamentlichen jüdischen Bauern. Nicht immer spricht sich diese Grundempsindung so offen aus, wie in einer Hausinschrift von Müden aus dem Jahre 1840:

Herr, weil du Frömmigkeit so liebst, daß du dem Frommen Güter gibst, So gib, daß ich in heiliger Schen recht fromm und recht gesegnet sei . . . Ich streck' die Hand mit Freuden aus, komm du mit Segen in mein Haus!

In solcher Empfindung mag sich wohl das religiöse Leben mehr oder minder erschöpft haben. Dann aber ift ein Mann in der Beide aufgetreten von größtem Einfluß auf das geistige Leben dieses Stammes, Ludwig Harms, selber aus altem Bauerngeschlecht und ein Kind der Heide, geboren Walsrode 1808, gestorben Hermannsburg 1865. Was an religiösem Empfindungsleben in seinen Landsleuten verborgen war, das hat er ans Licht gebracht und durch seine Persönlichkeit zusammengefaßt. Man hat ihn den Propheten der Lüneburger Heide genannt, und in der Tat steckt in ihm etwas von der Riesenkraft dieser altjüdischen Volkshelden. Von starker Liebe zu seiner Heimat und seinem Stamm hat er unmittelbar gefühlt, was diesem Bauerngeschlecht vor allem nottat. Er gab ihnen, an überlieferte Gebräuche anknüpfend, starres Gesetz und Glaubensgebot, wie es der Bauer liebt, damit er frei sein kann in seinen Gedanken für die harte, schöne Tagesarbeit der Woche, kein Ja, dem ein Aber folgt, sondern ein: So ist es und nicht anders. Jedes Tüttelchen der Bibel ist Gottes Bebot und weg von ihm, der nur das geringste anzutaften magt: er ift ein Spötter. So denken noch heute 95 von hundert unter den Bauern. Und da er ein unvergleichlicher Volksmann war voll deutscher Empfindung, so wandelte sich unter seinen händen die Bibel zu einem deutschen Buche. Die judischen Erzväter wurden gu frommen Großbauern ber Beide, die Propheten gu Luneburger Predigern, der junge David wird dem Hermann Billung der Sage ahnlich, wie er in Stübeckshorn seines Baters Herde weidet, und selbst Gott-Bater, der seinem auserwählten Bolke der Lüneburger Beide Regen und Sonnenschein spendet, wenn es an der Zeit ist, gewinnt bäuerliche Züge. Er hält den Satan



Abb. 69. Ginsterabhang an ber Bohme (Bu Ceite 140)



wie einen bissigen Hund an der Kette. "Hölt de Hert kort, so kann he nix anfangen. Lät he de Kett lang, denn richt he veel Jammer an." Das zuversichtliche Wort, das der Verfasser einmal in der Heide hörte, als der Regen lange ausblieb: "Us Hergast is en olen Bur, he weet jümmer, wat he to dauhn het," könnte einer Predigt von Harms entstammen. Und zu dritt schuf er seste für das kirchliche Leben, regelmäßigen Kirchgang, häusige Abendmahlsseier, tägliche Gebetsübungen, Hausandacht, Bibellesung, Sonntagsheiligung. Wer Sonntags nicht die Kirche besucht, ist "ein Schurke und Rebell gegen Gott". "Könnt se nich mal veer Stummen in de Kerk utholen, wo künnt se et in Himmel utholen, wo die heele Ewigkeit Kerk is!" Da er aber den auf das Wirkliche gerichteten Sinn seiner Heidiger viel zu gut kannte, um zu meinen, ihren religiösen Drang mit diesen mehr äußeren Sahungen zu erschöpfen, so schuf er als sichtbares Ziel und zugleich als Krönung des religiösen Lebens die Heidenmission. Uralter Zug in die Ferne, germanische Wanderlust mag kaum bewußt zu dem staunenswerten Gedeihen dieser Hermannsburger Bauernnission beigetragen haben.

Mit großer Inbrunft und Aufopferungsfähigkeit hat er seine Kraft in den Dienst dieser Ideen gestellt. Gin felsenfestes Gottvertrauen, das den Kern seines religiösen Empfindens ausmacht, ließ ihn die großen Schwierigkeiten überwinden. So baute er, als die Reeder aus Handelsgründen den Missionaren die Mitfahrt nach Afrika weigerten, aus freiwilligen Spenden ein eigenes Missionsschiff, die "Candaze", die "Königin aus dem Mohrenland". Heimatliebe, altsächsisches Bolkstum und Religion floß bei ihm in eins zusammen. Daher hielt er die großen Miffionsfeste am liebsten an den geschichtlichen Stätten der Beide ab, 3. B. das zweite an den Gieben Steinhäusern bei Gudboftel. Bei biesen Festen erzählte er in schlichter, trenherziger Rede bald plattdeutsch, bald hochdeutsch von der altfächstischen Vorzeit. Sein schönes Volksbuch: "Goldene Apfel in silbernen Schalen gesammelt", in acht Auflagen erschienen, ist aus solchen Ansprachen allmählich erwachsen. Stiller, aber vielleicht noch wirkungsvoller war seine Arbeit am Herdseuer der Bauernhäuser. Dort saß er im Flett oder wenn der Kreis größer wurde, auf weiter Diele, die geliebte Pfeife im Munde, rings um ihn her die Hofgenoffen, unermüdlich sie lehrend, mit hingebender Geduld ihren kindersinnigen Sorgen sich neigend, ein Bater unter den Seinen. Taufenden find fie von weither zu ihm gewallfahrtet. Go ift er der Schöpfer eines besonderen Lüneburger Bauernchriftentums geworden, und das rege firchliche Leben in der Heide, wie es sich noch heute zeigt, ist zumeist sein Werk. In ben füdlichen Gegenden, namentlich im Ortsetale, wo fein Ginfluß am größten war, geht der Bauer regelmäßig zweimal Sonntags zur Kirche, mehrfach jähr-lich zum Abendmahl, oft monatlich. So ist die Zahl der Abendmahlsteilnehmer im Bezirk Lüneburg-Celle von allen übrigen Bezirken Hannovers die höchste. Sie betrug 1893 98 98,5 vom Hundert der Einwohner, nicht etwa nur der Erwachsenen, gegenüber einem Durchschnitt von 58,9 in Hannover. Die einzelnen Kirchspiele weisen noch ganz andere Zahlen auf. So hat z. B. die Gemeinde Müden an der Orge (880 Einwohner) durchschnittlich 2100 Abendmahlsteilnehmer, das sind 240 vom Hundert. Oder man vergleiche für die nördliche Heide etwa Schneverdingen mit 5080 Einwohnern. Dort ist das Abendmahl 1903 von 8927 Personen empfangen worden (176 vom Hundert). Und so stehen fromme Spruche über dem Hauseingang, fromme Bilder schmucken die Wände, selten fehlt das Bild von Ludwig Harms oder der "Candage" (Abb. 21). Nicht leicht mag soviel gebetet werden wie hier. Erschallt die Glocke, so kann man bisweilen die Bauern auf den Gaffen und Plätzen ftehen bleiben feben gu stillem Gebet. Bor dem Effen wird vielfach vom hausheren ein Abschnitt vorgelesen und auch da, wo Herrschaft und Dienstboten getrennt effen, wird darauf gehalten, daß der Großfnecht diese wichtige Bilicht des hausherrn erfüllt. Diesem

hartarbeitenden Geschlecht ift Bibel und Gesangbuch noch ein und alles. Anger einem Andachtsbuch, namentlich Starck, geboren 1680, gestorben 1766, auch Urnds Wahrem Christentum (gestorben Celle 1621) oder einem Bolfskalender sind sie oft die einzige geiftige Rahrung. Es mutet an wie ein Bild aus alter Beit, wenn bei heftigem Gewitter zur Abwehr ber Gefahr ein Choral gesungen wird: "Es steiget auf ein Wetter". Wird der Sturm heftiger, das Bieh in den Ställen unruhig, so versammelt der Kansvater die Seinen auf der Diele. Während fie im ftummen Gebet auf ben Knien liegen, lieft er beim Bucken ber Blige aus vergilbter Bibel mit lauter Stimme ben alten Gewitterpfalm ber Ifraeliten: "Ans Zion bricht an der schöne Glanz Gottes! Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressend Feuer geht vor ihm her, und um ihn ist ein großes Wetter. Er ruft Himmel und Erde, daß er sein Volk richte" (Psalm 50). Es ist ein ergreifendes Bild eigentümlich niedersächsischen Volkstums, und doch hat es kein Maler für wert gehalten, es im Bilde aufzubewahren! Auch morgens und abends wird vielfach aus der Bibel gelesen, morgens meist aus dem Alten. abends aus dem Neuen Testamente. Raum läßt fich etwas Friedsameres benten. als Abend für Abend, wenn der Nebel in Silberstreifen aus dem Ortsetal heraufgieht und haus und dunklen Eichwald weich verhüllt, aus dem hellen Fenfter auch des Tagelöhnerhauses frommen Gesang zu hören, die rauhe Stimme des Mannes, den tiefen Alt der Frau und dazwischen noch unsicher den hellen Ton einer singenden Kinderstimme. In dieser selben friedsamen und frommen Emp= findung klingt das Leben hier aus. Fühlt der alternde Bauer den Tod naben, so bereitet er sich vor, ihn würdig zu empfangen, wie es ehrsamem, in Sitte gebundenen Leben geziemt. Solange er es vermag, liest er in Bibel und Ge-sangbuch. Berlassen ihn die Kräfte, so übernimmt die greise Gefährtin diese Sorge der würdigen Vorbereitung. Daß er nun eingehen werde zu der Freude seines Herrn, wo die schwielige Hand Ruhe hat und alles Sorgen ein Ende, das ift ihnen allen selbstverständliche, holde Gewißheit. So trägt auch das gange Leben einen sittenstrengen Bug. über Verfehlungen wird hat geurteilt. schieht die Hochzeit in Unehren, so schweigen die Kirchenglocken, Orgelspiel und Lichter fehlen. In anderen Gegenden wird vor solchen Trauungen ein Buflied angestimmt. Ihre höchste Liebe ist die Mission. Es ist erstaunlich, was dafür gegeben wird. Daß ein schlichter Bauer, von dem Wort des Predigers ergriffen, sein Hab und Gut der Mission schenkt, wie es in Hermannsburg geschehen, und selber zu den Heiden zieht, mag nicht mehr vorkommen. Aber daß wohlhabende Bauern Jahr für Jahr 300, 500, auch 800 Mark und mehr spenden, ist etwas Gewöhnliches. Die "kleinen Leute" stehen nicht gurudt. Man darf wohl fagen, daß sie über Vermögen geben. Diese milden Gaben sind zum großen Teil wirkliche Opfer, für die sie sich an anderer Stelle Entbehrungen auferlegen. So wird zu <sup>9</sup>/10 die ganze Hermannsburger Mission von Lüneburger Bauern und Tagelöhnern erhalten. In seiner höchsten Blütezeit unter Harms brachte Her= mannsburg allein an 24000 Mark auf, dazu mehr als 2000 Mark Klingel= beutelgeld, jest natürlich bei den unglücklichen, infolge der "Separation" entstandenen Verhältnissen weit weniger, aber 3. B. spendet die kleine Gemeinde Müden (880 Einwohner) alljährlich in ber einen Sammlung am Epiphaniasfeste durchschnittlich 700 Mark für die Heidenmission. Un freiwilligen Gaben gehen noch ebensoviel dafür im Laufe des Jahres ein. Dazu kommen die Beiträge für innere Mission und sonstige Liebesgaben, so daß man auf 3000 Mark freiwillige Beiträge für firchlich-religiöse Zwecke rechnen kann. Das sind für den Ropf 3,40 Mark. Demgegenüber beträgt der Reichsdurchschnitt für die Mission nach Warned 12,25 Pfennig. Eine Gemeinde bringt hier oft mehr auf als hundert anderswo. Für die nördliche Heide mag man wieder Schneverdingen vergleichen. Dort ist 1903 für die Heidenmission 3861 Mark, für innere Mission 1114, an Klingelbeutelgeld 1411, zusammen 6387 Mark gespendet. Und doch,



Abb. 70. Bei Fallingbostel im Böhmetal. Aberall Rieselwiesen (Zu Seite 140)

106 Deserved Die Mission. Welsentum Profession ist dieser Betrag schon oft übertroffen. 1900 betrug er 8190 Mark, 1901: 8071 Mark.

So ist hier nicht etwa ein vaterländischer Festrag der Höhepunkt der Bolkslustbarkeit, sondern die kirchliche Feier des Missionssestes. Dann strömen die Bauern in großer Zahl von allen Seiten herbei. Für Hermanusburg rechnet man auf mehrere Tausend. Da die Menge zu groß ist, so wird im Freien eine Kanzel ausgeschlagen und mit Tanneureisern oder Laubwerk geschmückt. Kings um den Prediger auf der Höhe lagert in der Talmulde zwischen Heideraut und Kiesertusseln die andächtige Gemeinde. Gemeinsame Gesänge wechseln mit Predigten ab — bisweilen in Plattdeutsch —, Missionare berichten von ihrem Wirken oder geben Bilder aus dem fernen Lande, erzählen von dem afrikanischen Hermannsburg, Müden oder Lüneburg. Dann sind in großartiger Gastlichkeit die Häuser geöffnet, jeder Fremde, er sei, wer er wolle, ist willkommen, er sindet hier

Speise und Unterkunft für die Racht.

Es ist das zumeist Einfluß von Ludwig Harms. Wir können es verstehen, wenn er diese von ihm vertretene Form des Christentums als die allein berech-Daß sie nur eine neben anderen berechtigten Formen ist, daß sie als ein echtes Banernchriftentum aus besonderen bäuerlichen Verhältnissen naturlich hervorgewachsen war, ist ihm nicht zum Bewußtsein gekommen. Vor den Stadten mit ihrer besonderen Rultur und besonderen Bedurfniffen hat sie denn auch immer haltgemacht. Defto mehr haben sich die Grundgedanken in der Heide und auch über sie hinaus auf dem Lande verbreitet. Auch noch heute haben diese nicht an werbender Kraft eingebüßt. Ein gutiges Geschick hat den Stifter dieses bäuerlichen Christentums ein Jahr vor den Ereignissen von 1866 hinweggenommen. Sie hätten ihn mit rauher Hand gelehrt, daß es in einer werdenden Weltmacht nicht nur starren religiösen Glauben und enge Heimatliebe gibt, sondern auch andere Kräfte mit Urgewalt zutage drängen. Bei dem knorrigen Befüge seines Wesens ware der Zusammenprall mit den neuen Gewalten ohne Zweifel heftiger geworden, als er in Wahrheit später wurde. Gein Bruder Theodor, minder bedeutend als er, führte das begonnene Werk fort. mehreren Zusammenstößen ließ er sich 1878 aus Anlaß des Zivilstandsgesetzes zu dem unbesonnenen Schritt der "Separation" drängen, zu dem im Hintergrunde leidenschaftlicher Breußenhaß mitwirkte. Seitdem hat eine zweite Trennung von der ersten stattgefunden und von dieser wieder eine neue. Damit ist dieser Bewegung jede Bedeutung genommen, sie dehnt sich nicht mehr weiter aus, doch gibt es heute über 7000 "Separierte". Diese ganze Entwicklung ist bezeichnend für den eigenwilligen Sondergeift diefer niederfächfischen Raffe.

Nur auf diesem besondern Hintergrunde läßt sich die Erscheinung verstehen, die in politischer Hinsicht die Sonderstellung des Heidjers anzeigt, das Welfentum. Es hat hier eins seiner wichtigsten Bollwerke. Man wird den Ginfluß einer so natürlich aus dem Heidboden erwachsenen Berfonlichkeit wie Ludwig Harms nicht gering anschlagen durfen, wie ja auch in der Gudheide, wo fein Einfluß sich am meisten geltend machen konnte, noch heute das Welfentum stark verbreitet ist. Sein vaterländisches Empfinden ging niemals über die Grenzen der Lüneburger Heide hinaus. Noch 1903 betrug die Zahl der welfischen Stimmen von den überhaupt abgegebenen im Wahlfreis Ulzen-Lüchow 52,2% (1898: 57,3%), Gifhorn-Peine 50,1% (58,1%), Lüneburg-Winfen 49% (59%). Biel deutlicher als aus diesen Bahlen tritt die Stärke des Welfentums hervor, wenn man das Stimmenverhältnis in den einzelnen Dörfern der Binnenheide betrachtet. Da wird gang überwiegend welfisch gewählt, in manchen sogar fast ausschließlich, nachdem doch bereits zwei Menschenalter seit den Ereignissen von 1866 vergangen sind. Der Baner hat die Empfindung, als sei einem ihrer Art, nur weit mächtiger und höher, sein Erbgut mit Gewalt genommen wider das uralte heilige Erb= und Eigentumsrecht, und gerade, daß der König blind war

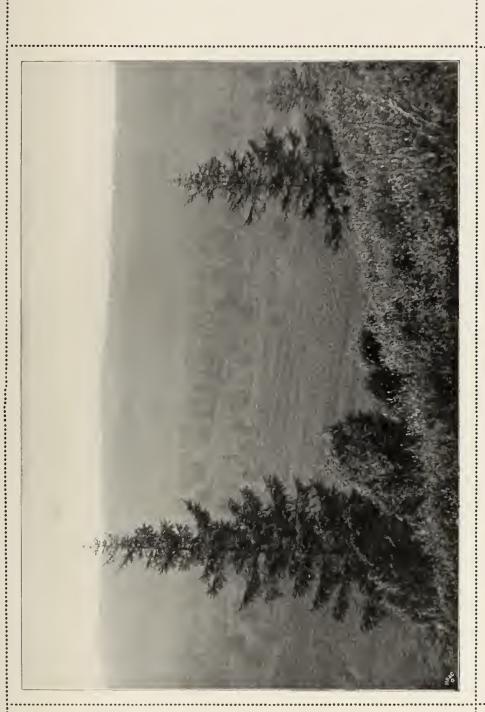

Mbb. 71. Blid vom Faltenberg bei Bergen. Moranenlandichaft (Bu Geite 138)



Abb. 72. Kloster Walsrode (Zu Seite 140)

und daher hilflos, macht den "Rechtsbruch" schlimmer. In diesem Glauben sind sie starr wie die Eichen ihrer Hosstätte. "So lang as de Henner geel und witt leggen deiht, so lang bliwt wi of bi geel und witt." Es ist schmerzlich zu sehen, wie in diesen ehrlichen Serzen germanische Gesolgschaftstreue, starkes, aber euges Rechtsgefühl, Heimatliebe, Stammesbewußtsein sich in fruchtlosem Streben verstockt. Aber da hüben und drüben nur sittliche Kräfte tätig sind, so darf man auf einen allmählichen Ausgleich hoffen.

## XIII. Wanderungen

Es mag sein, daß die Lüneburger Heide nicht in dem Sinne ein so allgemeines Wandergebiet werden wird, wie etwa der Harz, der Rhein oder gar Tirol. Sehenswürdigkeiten im landläusigen Sinne gibt es hier wenig. Feld dehnt sich an Feld, Hügelwelle an Hügelwelle, Wald an Heide, Heide an Moor und wieder Moor an Wald. Auch die Städte erheben sich außer Lüneburg und Celle und neuerdings etwa ülzen kaum über den Rahmen von Ackerstädtchen. Was soll hier der Fremde! Dazu kommt, daß die einzige große Sehenswürdigkeit, die es hier gibt, und zwar nur hier gibt, die großen wilden Heiden mit ihrer Fülle schlichter, geheimer Natur von Jahr zu Jahr mehr verschwinden. Aber auch diese Schönsheit ist spröde und wendet sich mehr als andere an einen angeborenen Natursinn.

Wer die Gegend landschaftlich lieb gewinnen will, wird am besten den Malern folgen, die von jeher die Vorläuser der Wanderer gewesen sind. Sie haben sich nicht weniger als sieben Lieblingsstätten erkoren: Wilsede, Bispingen,

ত্রি



2166. 73. Birkenweg in der Beide (Bu Seite 62 u. S5)



21 Abb. 74. Eggen im brennenden Moor bei Gifhorn. Breites Urtal der Ije (Zu Seite 124)

Steinbeck, Fallingbostel, Stellichte, Lutterloh, Müden. Es würde sich empsehlen von hier Streifzüge zu machen, die weiteren am besten zu Wagen. Man entzgeht so am ersten der körperlichen Ermüdung. Denn es ist mit der Heidlandsschaft wie mit dem Meere. Sie wirft auf die Dauer bei aller Großartigkeit abspannend. Man darf nicht vergessen, daß es Riesengletscher der Eiszeit waren, die nach ihren Maßen hier Landschaftslinien schusen, zu mächtig für den Zwergenschritt des Wanderers. Daß man zu Wagen allzusehr an die eintönige Landsstraße gebunden sei, ist nicht zu besürchten. Weggleise sind überall, und wo sie nicht sind, schafft man sie selber. Was es sonst in Deutschland nicht wieder gibt, ist hier bisweilen gestattet. Man kann ohne Weg und Steg, nur nach Kompaß und Karte, den Wagen über die wilde Heide leiten.

Der Verkehr zwischen Wirt und Gast bewegt sich in ablegenen Dörfern noch vielsach in altväterlichen Formen. So mag man sich über den treuherzigen Handschlag zum Willsommen nicht wundern. Spuren altgermanischer Gastlichseit schimmern auch hier hervor. Früher wurde vielsach statt genauer Rechnung eine runde Summe genannt. Mißtrauen war wenig angebracht, da eine Übervorteilung — wenigstens in der Vinnenheide — nicht vorsam. Der Wirt gibt so reichlich wie er nur kann. Er betrachtet sich nicht sowohl als geschäftsmäßigen Wirt, sondern sast als Gastsreund des Fremden. Daher verlett ihn aber auch Feilschen und Körgeln auss höchste. Man tut wohl, dieser Empsindung eingedent zu sein. Doch haben sich dei dem großen Fremdenbesuch der letzten Jahre diese Verhältznisse schon ein wenig verschoben.

Anders als der Wanderer wird der Erdkundige betrachtet. Ihm werden die Straßenzüge, die den Rand der Heide umgeben, bei seiner Wanderung Führer sein müssen. Dst., Süd., West., Nordrand und Vinnenheide ist für ihn gegebene Einteilung. Aber da diese Bände neben der Erdkunde auch die Wanderliebe pflegen wollen, so wird es gestattet sein, bisweilen von diesem Plane abzuweichen und nach Art des Landschaftsfreundes hierhin und dorthin Abstecher zu machen.



Abb. 75. Schloß zu Gifhorn (Bu Seite 126)



Abb. 76. Torfabstich im Westerbeder Moor bei Gijhorn. Breites Urtal ber Ife (Bu Seite 2 u. 124)

## Ost und Süd

Wir beginnen mit dem Oftrande, denn das Autlitz der Heide schaut nach Dften. Hier allein liegen die größeren Siedlungen. Die Eingangspforte bildet Harburg (= Moorburg, vgl. Haarranch), aber die Stadt selber ist keine Heides siedlung mehr, sondern zur Elbstadt geworden. Ursprünglich hatte sie, wie auch der Rame anzeigt, vorwiegend militärische Bedeutung und gehörte zu der Reihe der Zwingburgen am Ostrand. Als Gegenstadt Hamburgs wuchs sie über die Siedlungen ringsum empor, blieb aber bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts gleichwohl ein unbedeutender Ort. Der Umschwung beginnt mit dem Augeublicke, als die hannoversche Regierung, in der Absicht, sie zur Kampfstadt gegen Hamburg zu machen, den Endpunkt der nordsüdlichen Bahn hierher legte. Erst dadurch wurde sie zum Hauptübergangsplat über die Elbe. folgte in der preußischen Zeit im Jahre 1870/71 der Bau der festen Eisenbahn= brücke. Damit wurde der gesamte Verkehr in noch höherem Maße hierher gelenkt. Die großen Bahnhofsanlagen machen die Bedeutung der Stadt als Übergangsort augenfällig. Run aber durch die Eisenbahnverbindung in unmittel= barste Rähe des Welthandelsplates gerückt, wurde sie erdkundlich zum Vorort von Hamburg. Der billigere Grund und Boden und die bequeme Wafferverbindung schufen hier mit Notwendigkeit eine Industriestadt, während das seichtere Fahrwasser, das erst fürzlich vertieft worden ist, die Entfaltung als Handelshafen hinderte. Wie sehr sie mit Hamburg jetzt verwachsen ist, zeigt der Bau einer zweiten Brücke und die Straßenbahn neben der Eisenbahn. Infolge der gänzlich veränderten Lebensbedingungen kounte sich innerhalb 30 Jahren die Bevölkerung fast verzwanzigsachen. Als Stadt der Heide besaß sie vor 60 Jahren 4000 Einwohner, als Vorort von Hamburg hat sie bereits 70000.



276b. 77. Urheibe (Bu Seite 78)



Von hier führt die Südbahn am Rande der Heide entlang, während die Bremer Linie, um die Geefthöhe ersteigen zu können, in großem Bogen in die Marich vorspringt. Der alte "Dietweg" nach Lüneburg ging über die "Hallonen", und der mittlere verwilderte Heidweg am Buchwedel mit den vielen Gleisen ist der Rest dieser einstigen handelsstraße. Der nächste größere Drt an der Bahnlinie ist Winien (Winhusen), wie Harburg eine Raubstadt auf vorgestreckter Geestzunge (4700 Einwohner). Es liegt nahe dem früher vielbenutzten Elbübergange Eislingen-Bollenspieker, wo zugleich der Weg aus dem Luhetale einmündet. In alter Zeit war es ein Burgplat. Später wurde hier eins der vielen Schlöffer erbaut, welche das vielsprossige welfische Herricherhaus zu seinem Unterhalte Bon hier führt jett eine Kleinbahn durch die Binnenheide über benötiate. Amelinghausen nach Soltan. Bald hinter Radbruch (Rotanbruch = Moorbach: bruch) - jetzt weit und breit durch seinen Wundermann befannt - erhebt sich über gelben Ahrenfeldern eine rote zweitürmige Kirche mit merkwürdig hohem Dach. Es ist der Dom zu Bardowick, das Adelszeichen, das diesen Flecken weit über die Riederlassungen ringsum emporhebt. Hier ist uralter geschichtlicher Eine der wichtigsten städtischen Siedlungen in Rordwestdeutschland, Bardunwih, die Hanptstadt der Langobarden, lag hier, und eben als Hauptstadt trug sie allein den Ramen Wit, im Gegensatz zu den anderen Siedlungen in weiter Runde. Die Lage ist überaus bezeichnend. Einmal ist Bardowiek eine Brengstadt des damaligen Deutschland. Dann liegt sie an dem damals letzten und wichtigsten Abergangsplatz über die breite Wasserwüste der Elbe bei Artlenburg. Hier liefen — wie jett bei Harburg-Hamburg — im frühen Mittelalter die großen Straßenzuge von Westen zusammen. Jenseits der Elbe gabelten sie sich wieder. Einer ging längs der Möllner und Ratzeburger Sente ins Slawen= land, ein anderer den Geeftrücken am rechten Ufer der Riederelbe entlang über Kamburg ins Solften- und Dänenland. Daher hieß auch die alte Fähre über die Ilmenan bei Bardowiek "Holftenfört". So entwickelte sich hier ein wichtiger Grenzhandelsplat zwischen Slawen und Sachsen. Aber zugleich war Bardowief auch noch großer Seehandelsplatz, der Rorddeutschland mit Beringen versorgte — bis Halberstadt und Helmstedt ist urfundlich bezeugt. Es war dazu befähigt, weil es zugleich an der schiffbaren Ilmenau lag, die gegenüber den Wildwassern der Elbe einen stets sicheren Flußhasen gewährte, und zwar da, wohin zum letztenmal eine Geeftzunge durch den unwegsamen Marschboden an die Ilmenau trat. So stießen hier Laud- und Sechandel naturgemäß zusammen und hoben die Wichtigkeit der Siedlung. Münge und Mage Bardowieks find in Nordwestdeutschland, ja bis in das Obotritenland hinein verbreitet gewesen. Hier ist die Kraft des Bardengaues vereinigt. Und so enden denn auch hier die Kriegszüge Karls. Anch die großen Herrschergeschlechter des Landes haben hier ihren Git, die Widonen, denen Widufind angehört, Die Bardonen - noch heißt der Plat ihrer Burgstätte die "Burg" -, die Ludolfinger, die Billinger und Immedinger.

Es ist bekannt, wie durch Heinrich den Löwen der große Handelsplat 1189 aufs grausamste zerstört wurde. Roch heute erzählt die Inschrift Leonis vestigia am Dom davon. Dann ift es wieder 1371 von Herzog Magnus Torquatus im Lüneburgischen Erbfolgefriege niedergebrannt, dann noch einmal im Dreißigjährigen Rriege. Hente ift es ein gemuschauender Flecken (2200 Einwohner). Bon seinen neun Kirchen, die es einst besaß, ist nur der Dom geblieben. Und doch unterliegt es feinem Zweifel, daß Bardowiet auch ohne den gewaltsamen Eingriff des Löwen zur völligen Bedeutungslofigfeit herabgesunken ware. Seine Lebensadern waren längst unterbunden. In dem Mage, als sich die Grenze nach Often verschob, verlor es den Grenzhandel. Und als nun gar die Lieblingsstätte Heinrichs, Lübeck, als erste Stadt der Oftsee ausgebaut wurde, war sein Schicksal besiegelt. Dem Hasse Seinrichs hatte es gewachsen sein können,



Services (in Section 30)

den natürlichen Verkehrsverschiebungen stand es machtlos gegenüber. So teilten sich drei Städte in das Erbe Bardowieks: Lübeck, Hamburg und Lüneburg.

Schon von Bardowief erblickt man die Türme von Lüneburg (28200 Gin= wohner, 1800: 8000 Einwohner). Der Kalkberg dahinter, das besondere Wahrzeichen der Stadt, dem sie hauptsächlich ihren Ursprung verdankt, bleibt in seiner jegigen Gestalt, nachdem er jahrhundertelang abgebaut worden ist, unsichtbar. In alter Zeit dagegen leuchtete er mit seinen Burgginnen weit über die Lande bis zu den blauen Berghöhen jenseits der Elbe und Stecknitz, wo das Slawenland begann. Längst vor jeder Geschichte mag auf dieser militärisch unvergleich= lichen Stätte eine Zwingburg gewesen sein, während zu ihren Füßen die Niederlassung der Burgmannen sich ausbreitete (Abb. 8). Der älteste Rame scheint Hinni - Lüne gelautet zu haben, d. h. nach neuerer Forschung eben "Zufluchtsstätte, Schirmburg". Bereits im zehnten Jahrhundert trug die ganze Nieder= laffung den Ramen Lüneburg. Wie diefer Burgfelfen allein den Geröllmaffen der Eiszeit hatte siegreich Widerstand leisten können, so war er auch das festeste Bollwerk in der Slawenflut, an dem jeder Anprall sich brach, und so gab diese einzige Stätte mit Recht der Hauptstadt und dem Laude den Ramen. Auch der große Elbübergang in der Rähe wurde durch ihn geschirmt, und die Artlenburg selber jenseits des Stromes war eine Art befestigten Brückenkopfes, der in enger militärischer Berbindung mit dem Kalkberge stand. Daher sind beide Pläge Sauptburgen der Billinger. Reben der militärischen Bedeutung der Stadt steht ihre Bedeutung als Salzstadt, die für die germanische Frühzeit, als das Salz fast das einzige Gewürz war, besonders hoch anzuschlagen ist. Es ist bezeichnend, daß die Ramen der Siedehänser uralt sind und zwei derselben, die der wichtigsten Quelle am nächsten liegen — Bernding und Ening —, an die Namen der bardischen Führer erinnern, die den Anszug nach Guden leiteten. Wie sehr die Salzgewinnung als Lebensquell der Stadt galt, mag man daraus erkennen, daß Heinrich der Löwe, um seiner Lieblingsstadt Lüneburg die Bedeutung als

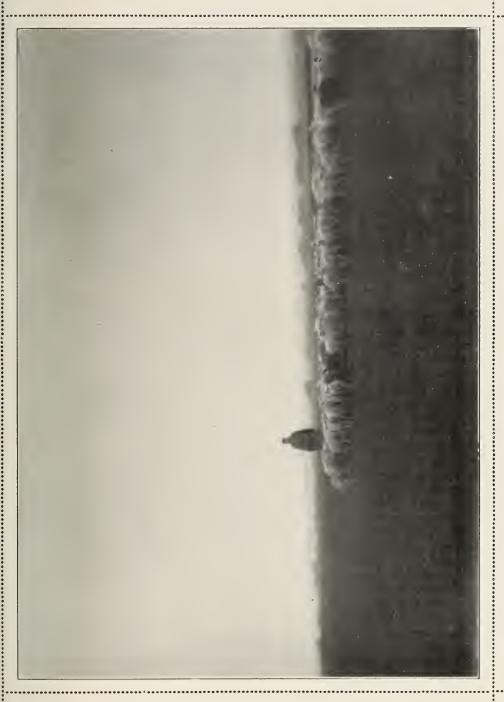

Abb. 79. Heimmärts (Bu Ceite 86)



Abb. 80. Schnucken im Winter (Bu Seite 40)

13

Salzstadt zu wahren, mit der Gewalttätigkeit, die ihm eigen war, die neuent= deckten Salzquellen Oldesloes verschütten ließ. Die dritte Lebensader der Stadt ist ihre Lage als Übergangsstätte über die Ilmenau nahe Artlenburg. Dieser Vorzug trat erst nach der Zerstörung Bardowieks mehr hervor. So faßt der alte Spruch mons, fons, pons die Besonderheit der Lage fnapp gusammen. Die militärische Bedeutung bestimmte fie zur Fürstenstadt, die Gulze und die Wegfreuzung zur handeltreibenden Bürgerstadt. Daher hat denn auch lange das Schickfal Lüneburgs zwischen Fürstenstadt und Bürgerstadt geschwankt. Bereits 1247 erhielt es Vorrechte von Otto dem Kinde und wurde bald eine der wich tigsten handelsstädte. Es nimmt an dem großen Kampfe gegen den Dänenkönig Waldemar Atterdag teil, erringt unter Herzog Wilhelm, gestorben 1369, fast volle Selbständigkeit. Im Lüneburgischen Erbfolgestreit tritt es, verlett durch die Bewalttätigkeit des Herzogs Magnus Torquatus, auf die Seite der Wittenberger und sagt jenem Fehde an. Dieser Rampf bedeutet die stolzeste Beit Lüneburgs, die noch lange in Sage und Lied gefeiert wurde. Die alte Fürstenzwingburg auf dem Kalkberge wird von den Bürgern genommen, die im nächtlichen überfall eingedrungenen Mannen des Herzogs werden nach heißem Kampfe besiegt. Das geschah in der St. Ursulanacht 1371. Seit jener Zeit hat kein Fürst mehr in Lüneburg seinen Sitz gehabt, aus der Fürstenstadt war für immer eine Beschlechterstadt geworden. Go erklärt sich das besondere Gepräge der Stadt, die Fülle prächtiger Bürgerhäuser mit Beischlägen und Vorbauten, mit großen Dielen, den Höfen dahinter, wo der schattende Rußbaum steht und der behagliche Garten sich dehnt, wie es der Bürger liebt. Daher auch die hohen Giebel= häuser mit dem Kran, den tiefen Söfen und Speichern an dem schiffbaren Flusse, fämtlich mit schmaler Stirnseite gebaut, auf daß möglichst viele hier teilhaben können am Handel und Wandel der Bürgerstadt. Die Steinmasse zu den Häuserbauten gaben in unerschöpflicher Fülle die Tongruben in unmittelbarer Nähe der Stadt, während der Kalkberg den festesten Mörtel darbot. Da nun aber Dieser Kalf bei größter Festigkeit Die Eigenschaft des "Wachsens" hat, so findet man hier eine merkwürdige Menge von schiefen und gezogenen Mauern. Daher



Albb. 81. Berfallener Schafftall bei Wörme mit Macholderbäumen (Bu Ceite 35)

mag es auch kommen, daß sämtliche Türme der alten Kirchen schief stehen, wenn nicht diese Erscheinung vielmehr auf Bodensenkungen infolge jahrhundertelanger

Salzgewinnung hinweist.

Noch vor dreißig Jahren hatte die Stadt ihr mittelalterliches Gewand fast völlig bewahrt und birgt auch noch heute in ihrem Kern wahre Schätze eines alten Stadtbildes. Leider wird fie, in der erdrückenden Nähe hamburgs gelegen, wenig besucht. Und doch ist sie eine der malerischsten Städte Norddeutschlands. Die Bielseitigkeit der Stirnseiten mit ihren treppenartig aufsteigenden Giebeln (Abb. 5 u. 6), mit den Kranen und alten Schilderzeichen, die immer wechselnde Sohe der Dacher, die vergoldeten Bildfäulen und Tiergestalten auf dem Gesims, Die Bierlichen gotischen Fensterchen, Rosetten, Kabeltauschmuck, Die Menge Der Beischläge, Vorbauten und Kellereingänge verleihen dem Strafenbild eine merkwürdige Lebhaftigkeit. Dazu kommt die Buntheit der Farben. Das Rotbraun oder Blauschwarz der alten Giebelhäuser, die buntverglaften Ziegel, das hellrote, überall vordrängende Dachwerk, der verschiedenfarbige Hausanstrich, die Fülle weißer Gewerbeschilder, die hellen Fensterrahmen, das Grun rankenden Laubwerks, das sich oft bis zum Dach emporzieht, geben selbst bei Regenstimmung eine für Norddeutschland seltene Bielfarbigfeit, die an altbelgische Stadtbilder Der malerische Reiz wird noch gehoben durch die meist krumm verlaufenden Straßenlinien, die dem natürlich gewachsenen Weichbilde einer Bürgerstadt eigentümlich sind. Wie von selber schneidet sich hier Bild an Bild aus mit Bordergrund, Mittel- und Hintergrund. Der Glanzpunkt ist wohl noch immer der "Sand" = Turnierplatz (Abb. 5 u. 6). Geradezu Verlen eigentümlicher Schönheit bewahren die zahlreichen Höfe, z. B. der Viskulenhof (Abb. 9) oder Auch die alten Hausdielen mit ihren breiten der Rotehahnhof (Abb. 11). Treppen, den alten riesigen Eichenschränken, dem vom Hintergarten her flutenden Sonnenlicht sind äußerst malerisch. Bilder, wie sie das Rathaus mit der "Körfammer" und die Rathauslaube zeigen, suchen ihresgleichen. Auch die umfassende Unsicht der Stadt von dem Kalkberge aus mit den zahllosen hellroten Dächern in dem dunklen Grün, mit den ragenden Türmen, den qualmenden Zementwerken, den blauen geschwungenen Horizontlinien ist von hohem Reiz. Schade, daß die Stadt nicht einmal aus ihrer reichen Geschichte ein Festspiel veranstaltet, wie etwa Rotenburg ob der Tauber, um dem Fremden die Fülle ihrer geheimen Schönheit näher zu bringen.

Fast an Lüneburg angrenzend liegt an der Ilmenau zwischen alten Eichen wie ein Edelsit das Kloster Lüne. Einst eine Waldklause auf einer Flußinsel inmitten des Lünerholzes, wandelte es sich im zwölsten Jahrhundert in ein Ronnenkloster und nach der Reformation in ein adliges Damenstift. Die gotischen Backsteinbauten, die eseuumsponnene Kirche, die alten Fachwertgebäude (Abb. 6), der Klosterhof und Klostergarten, die Halle mit dem plätschernden Springbrunnen, der alte Remter, der Kreuzgang mit den bunten Glasbildern, der Kapitelsaal, die Zellen im ersten Stockwerke, vor allem der Klosterkirchhof, der Klosterkrug von 1570, alles dieses vergraben und versenkt in wucherndem Gezweig, bietet

ein überraschendes Bild niederdeutscher Klosterschönheit.

Eine Fülle von Wegen strahlt von Lüneburg aus: nach Artlenburg, Dahlenburg, Dannenberg, nach ülzen, Amelinghausen, Soltau, Salzhausen und endlich nach Buchholz-Bremen. Dazu kommt die Wasserstraße ilmenauabwärts mit nicht unbeträchtlichem Frachtverkehr (im Jahre 1900: 800000 Zentner). Die Straße nach Süden folgt bis ülzen der Ilmenau. Das Ufer ist meist steil und wenig bebaut. Die Heidhügel treten unmittelbar in den raschströmenden Fluß. So kann das größte Gewässer der Heinste Bach herangezogen wird. Die slawischen Dörfer von jenseits treten nahe heran. Neben Deutsch-Evern, wo noch zahllose Weggleise die alte Heerstraße nach Braunschweig anzeigen, sindet sich ein Wendisch-



Abb. 82. Wacholderlandschaft bei Lutterloh (Bu Seite 136)



Evern. Dementsprechend begleiten denn auch die Ilmenaulinie - wie sonft in der Heide nicht wieder - eine Reihe fester Burgen, bisweilen in mehrfacher Linie. Da ist Bienenbüttel (Biangibudiburg?) jett durch seine Fischbrutanstalt berühmt, einst eine Billinger Feste zum Schutze des Flußüberganges. In dem alten vierectigen Findlingsfirchturm mag der Bergfried erhalten sein. dabei liegt Wichmannsburg, nach dem Bruder Hermann Billnngs fo genannt. Roch heute sind die Reste von Wall und Graben zu sehen, und auch hier ift der Findlingsturm wohl das letzte steinerne überbleibsel der alten Burg gegen die Wenden. Weiter aufwärts liegt in lieblichster Lage das Kloster Medingen, ein altes Zisterzienserinnenkloster (1237), wie Lüne durch Ernst den Bekenner in ein adliges Damenstift umgewandelt. Während Line sein altertümliches Gewand bewahrt hat, ist Medingen (1781) durch eine Fenersbrunft eingeäschert. sind die Gebände neu, zwei weiße, lange Flügel, die sich aus dem Waldgrün schimmernd hervorheben. Die ganze Umgebung des tief eingeschnittenen, waldigen Ilmenautales mit den welligen Hügelrücken und den schönen Buchen: und Eichen: wäldern (Abb. 14) ift fehr reizvoll. And Bevensen (Bevenhusen), 1700 Einwohner, einst Hauptort des gleichnamigen Gohes, scheint eine Grenzburg gewesen zu fein. Von hier führt der Weg weiter nach der zweiten großen Siedlung des Ilmenantales, nach Alzen. Bielleicht ist es richtiger, einen kleinen Umweg nach dort über den Sufing zu machen, einen wilden, wenig durchforsteten Wald, um Ebstorf kennen gn lernen (1600 Einwohner). Hier war vor alters der Sitz der Bardonen und später der Badewider, eines im dreizehnten Jahrhundert ansgestorbenen und nun gänzlich vergessenen Fürstengeschlechtes. Als Grafen von Rateburg spielen sie in der Zeit Albrechts des Baren und Heinrichs des Löwen eine wichtige Rolle. Auf dem Dingsberge — er trägt den Namen daher noch hente — war seit uralter Zeit das Hochgericht. Ob hier in Wahrheit die große Normannenschlacht von 880 stattgefunden hat, wo die Sachsen eine furchtbare Niederlage erlitten haben — acht Bischöfe, drei Herzöge und dreizehn Grafen sollen hier den Tod gefunden haben -, wird zu bezweifeln sein. Man begreift faum, wie die Rormannen sich so weit vom Wasser entsernt haben können und wird wohl den Schlachtort wahrscheinlicher an anderer Stätte (Eppendorf bei Hamburg?) zu sinchen haben. Bur Erinnerung an diese Schlacht soll der Sage nach das Ebstorfer Kloster gegründet sein. Die Geschichte weiß davon nichts, sondern kennt ein Aloster erst im dreizehnten Jahrhundert. Heute ist es ein Damenftift, und zwar eins der lieblichsten in dem Kranze der sechs Damenklöfter Lüneburgs: Lüne, Medingen, Ebstorf, Walsrode, Isenhagen, Wienhausen. Dem Erdkundigen ist es durch die Ebstorfer Weltkarte am meisten bekannt. Ebenfalls find für den Erdfundigen von besonderem Interesse die Mergellager des nabegelegenen Westerweihe. Hier zeigen sich an der Oberfläche des Mergels eigentümliche Löcher dicht nebeneinander von 1-2 m Durchmesser und 2-3 m Tiefe, mit feinem Schlämmfand angefüllt. Schon Hunderte sind — nach Mitteilung des Eigentimers - bloßgelegt und dann beim Abban des Mergels zerftort. Es sind in der Tat überans merkwürdige Gebilde, und schwerlich wird man sie anders denten können, als es der Geologe Berendt getan hat, der fie als Strndellöcher herabschießenden Gletscherwassers ansah.

Anr eine gute Wegstunde davon entsernt liegt ülzen (10400 Einwohner, 1815 2580 Einwohner), in fruchtbarster Gegend, wie die große Rübenzuckerfabrik sogleich ankündigt. Der Ort liegt da, wo die Onellbäche der Ilmenan von allen Seiten zusammenströmen, die Wipperan, der Liederner Bach, die Esteran, Ane, Bornbeck, Hardau, die Gerdan mit der Schwienau. Auch dieser Ort, wie er der Slawengrenze nahe liegt, ist unter dem Schutze einer alten Zwingburg herangewachsen. Er hieß in alter Zeit Löwenwohld (von leuba, Wald?). Der Name ülzen (Ullishusen) kam einem nahegelegenen Nonnenkloster zu, dem hentigen Oldenstadt, das 972 am Zusammenfluß des Liederner Baches

und der Wipperau durch den Billinger Brun von Berden gegründet wurde. Er war Mönd, in Corven gewesen, und so gehört auch dieses Kloster zu der Reihe von Corvener Gründungen, die als Bollwerke der Kultur an der Heidenmission 160 Jahre später wird es aus einem Ronnenkloster in ein Benediktinerkloster verwandelt und mit Corvener Mönchen besetzt. In unmittelbarer Rähe der Grenze gelegen, war es mit Wall und Graben ungeben, deffen Spuren noch heute zu erkennen sind. In der zweiten Sälfte des dreizehnten Jahr= hunderts sind dann die Einwohner der Klostersiedelung Ullishusen nach Löwenwohld gezogen, wo ein herzogliches Schloß ihnen größeren Schut bot. übertrugen den alten Namen Üllishusen auf die neue Siedlung, während das alte Illishusen allmählich den Ramen Oldenstadt anuahm. Die alte planmäßige Unlage des Ortes läßt sich vielleicht noch aus dem rechtwinkligen Strafennete erkennen, das sich durchaus von dem natürlich gewachsenen Lüneburgs unter-Auch das Stadtbild ist völlig verschieden. Zwei große Feuersbrünste 1646 und 1826 haben den ursprünglichen Eindruck durchaus verändert. Von altertümlichen Bauten hat sich daher nur wenig erhalten können. Nur die Marienfirche, die malerische "Propstei", die alte St. Gertrudkapelle, einige Reste der Stadtmauer und die wenigen alten Wohnhäuser vermögen uns einen Begriff des alten Ulzen zu geben. Heute ist es eine Landstadt mit vorwiegend landwirtschaftlichem Interesse, dem auch zumeist die Industrie dient. So hat denn auch der landwirtschaftliche Provinzialverein, 1830 von dem Freiherrn Christian von Hammerstein auf Wrestedt gegründet, hier seinen Sitz. Bon alters her berühmt ift der Alzener Pferdemarkt. Hier trafen sich nach Fertigstellung der großen Rordsüdbahn Hannover-Harburg die dänischen Händler und die französischen Abnehmer. Damals in den vierziger, fünfziger und sechziger Jahren sind oft an 3000 Pferde angetrieben und verkauft worden. Nachdem Hamburg seine großen Viehmärkte eingerichtet hat, ist der Alzener Markt zur Unbedeutend= heit herabgesunken. Daß die ganze Gegend ringsum einen besonderen Reichtum an porgeschichtlichen Denkmälern aufweist, ist oben schon gesagt worden. Übrigens reichen die heute noch am besten erhaltenen Steingräber — von Klein-Prezier und Lehmke auf der Zieleitheide ("Totenfeld"?) — nicht entfernt an das Kleckergrab ober die Sieben Steinhäuser heran. Dagegen gehören die Schieringer Bräber (Kreis Bleckede) zu den erhabensten Deukmälern dieser Art (Abb. 59). Namentlich das zweite gleich hinter dem "Opferberge", mit Moos übersponnen, im Fichtendunkel und im Waldboden halb versunken, ift von ergreifender Wirkung. Sie sind beide nur wenig bekannt.

Auch von ülzen strahlen eine Reihe von Straßen aus. Die wichtige Strecke Bremen-Berlin schneidet hier die große Nordsüdbahn hamburg-hannover. Außerdem führt eine Zweigbahn von Wieren bei Ulzen längs der Heidgrenze nach Gifhorn und Braunschweig. Heerstraßen führen nach allen Seiten aus ber Stadt hinaus, so nach Wittingen, Salzwedel, Lüchow, Dannenberg, Lüneburg, Soltau, Gifhorn und machen die Binnenlage von Alzen noch deutlicher. Die Stragenlinie nach Gifhorn, die durch ein jest ganz einsames Gebiet längs des großen Waldes Breitehees (= Wald) und des Lüß über das Quellgebiet der Bornbeck führt, gibt die Richtung eines uralten Heerwegs nach Süden an. Er wird bereits in einer Urfunde von 1060 genannt: publica strata, quae vulgo dicitur "Dietwehr". Es ift die gewöhnliche Strage nach Guden gewesen. Erst der Bahnbau über Celle-Hannover hat den Berkehr von hier endgültig fortgelenkt und diese Landschaften zu den verkehrsärmsten gemacht. Um Abhange des Breitenhees liegt Bokel mit malerischer Kapelle (Abb. 21), dicht dabei, nahe Bunne, ist die Quelle der Ilmenau, die aus einer Reihe unterirdisch miteinander verbundener Teiche entsteht. (Abb. 35.) Es ist eine Quellbildung, die sich mehrfach in der Beide findet, wo durch eine Bodensenkung der Grundwasserstand angeschnitten wird, 3. B. bei der Luhe, dem Radenbache bei Wilsede und dem

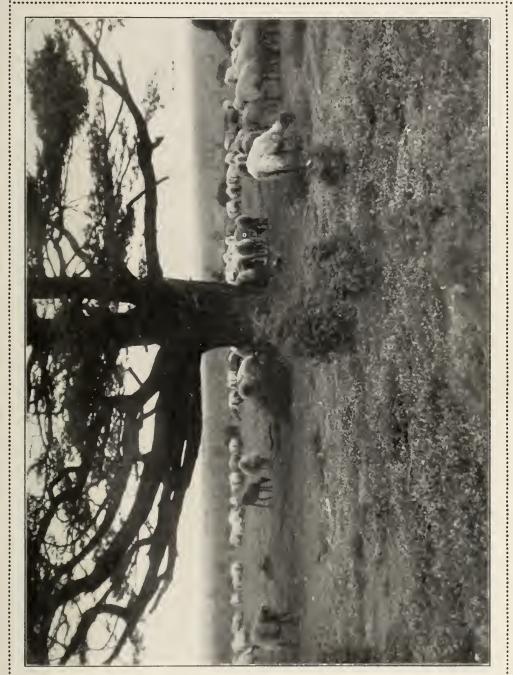

Albb. 83. Seidlandichaft mit Riefer und Conudenherde (Bu Geite 78 u. 198)



Abb. 81. 3wergbirten bei Schafwedel (Bu Seite 32 u. 122)

Drell bei Eschede. Bei der starken Moos= und Heidebildung wird ein schmales Rinnfal leicht überwuchert, so daß der Lauf auf weite Strecken gang unterirdisch werden kann. Öftlich dieses alten Straßenzuges verlief die Bölkerscheide. Daher liegen auch hier wieder eine ganze Reihe von Burgen, die man wohl sämtlich oder doch fast sämtlich für die Glawenzeit voranszusegen haben wird, auch wenn sie erst später durch Urkunden belegt werden können. Da ist Bollensen (Boldersen, Budinsola), einst auch Vorembete bei Stederdorf, dahinter in zweiter Verteidigungs= linie Breftedt, zugleich eine alte Zwingburg der Karolinger gegen die Sachsen, mit deutlichen Spuren der alten Unlage. Weiterhin folgt Bodenteich, früher eine Sees und Sumpfburg, mit alten Turmtrümmern. Der einst schirmende See ist nun in grüne Wiesen verwandelt. Daß sich hier die Zwergbirke findet, ist bereits erwähnt (Abb. 84). Dann beginnt ein Sumpfgebiet, das die Grenze zwischen dem Bardengau und dem alten Wittengau bildete. Die Haupfstadt Wittingen (2650 Einwohner) liegt südlich des nun trocken gelegten Stöckener Teiches. Sie rechnet sich nicht mehr zur Lüneburger Heide. Es ist eine Moorpaffiedelung und als solche zur Slawenzeit von besonderer militärischer Bedeutung. Später wurde es Eigentum der Herren v. d. Anesebeck, die südlich davon ihren Burgsitz in Knesebeck hatten, ebenfalls einer alten Grenzfeste, und erft 1402 die luneburgische Oberhoheit anzuerkennen gezwungen wurden. In den Moorpaß bei Wittingen munden die beiden westöstlich verlaufenden Landstraßen ein und ebenso die Gisenbahn von Celle. Eine dieser Landstraßen führt von Unterluß durch den Lüßwald über Wenhausen, der Stätte eines alten Jagdschlosses, wo der größte Grundbesitzer der Heide und zweitgrößte der Provinz, der "Heidkönig" wohnte, nach Hankensbüttel (1100 Einwohner). Das Kirchspiel ist besonders groß. Es gehören nicht weniger als 18 Plätze dazu, ein Zeichen der dünnen Besiedelung des Landes. Etwas entsernt — damit die Klosterruhe nicht von dem einst so lauten Haufensbüttel gestört werde — liegt wie ein vergessener Edelstein das Kloster Isenhagen mit seiner uralten Linde inmitten eines wundervollen Eichen= und Fichtenhaines, ein entzückendes Bild niederdeutscher Natur. 1243 von der Schwiegertochter Heinrichs des Löwen, Agnes von Landsberg, der



Albb. 85. Macholberwildnis unweit hantensbuttel (Bu Ceite 33 u. 55)

zweiten Gemahlin des Pfalzgrafen Heinrich, Bruder des Kaisers Otto, gestiftet, wurde es 1540 weltlich und ist jeht Damenstift. Die ganze Gegend um Hankensbittel ist von hoher Schönheit. Sie ist noch ganz umbekannt. Landschaften wie bei Schweimke mit großartigem Blick nach Bodenteich über das Moor hinüber oder bei dem obengenannten Bokel, Steinhorst, Hässelmühle, Örrel können sich den gerühmtesten Heidegegenden vergleichen. Freilich sind die alten Bauernshäuser meist verschwunden. Auch die Hünengräber sehlen. Besonders aufsällig ist die Fülle von Wacholdern am Ostrand des Lüß, die oft zu Hunderten den Boden bedecken, die Waldschneisen mit einer grünen Allee umsäumen, längs der Heselichnend ist der Ausblick von der Höhe zwischen Schelploh und Wenhausen. Wie so oft hat man auch hier die Empfindung, auf einem hohen, waldbedeckten Gebirgsrücken, etwa des Harzes, zu stehen. So endlos dehnen sich in Nähe

und Ferne die Waldmaffen.

Südlich von Wittingen ändert sich die Gegend völlig. Auch der Tonfall der Rede wird anders und nähert sich dem Braunschweigischen. Und in der Tat bewegen wir uns, dem Südrande der Beide nahe, schon auf altem Brunonen= gebiete. Hier beginnt bas große Sumpf: und Moorgebiet ber Ife (Jiunna), in alter Zeit ein meilenbreiter, unüberschreitbarer Morast, von der Natur selber dazu geschaffen, eine Bölkerscheide zu bilden. Rur in Spuren finden sich west= lich wendische Niederlassnugen. Die Bahl der Grenzburgen ift bei der ausgeprägten Naturgrenze geringer. Zwischen Anesebed und Gifhorn findet sich als Sumpfburg nur Wahrenholz an der Ise, und dieses ist erst vom Bischof Bernward von Hildesheim auf Kaiser Ottos III. Betreiben angelegt, als die Slawen jenfeits der Ise wieder unruhig zu werden begannen. Die Landschaft ist hier völlig ebenflächig. Soweit das Ange reicht, nichts als brauner Torf, nicendes Wollgras, ichnurgerade Entwässerungsgräben, dazwischen einige bebaute Strecken, grune Felder, Riefern= und Fichtenwälder, welche die breiten Wiefen längs der Ise einrahmen. Durch lichten Birkwald drängen sich auf trocknerem Heibegrund weidende Schnucken. Je weiter man nach Guden kommt, um fo mehr treten die Moorflächen hervor, daß man sich nach Oftfriesland versetzt glauben könnte. Der Rauch des brennenden Moores steigt weißschwelend auf, verhüllt mit gelblichem Schleier die Landschaft, färbt den Kflüger und das giehende, mit großen Holgpantoffeln beschuhte Pferd, umgieht die grünen Birkenfronen des Moorweges, daß sie nur ab und an dentlicher hervortreten, eine einzige wallende, riesige Wolkenmasse mit den seltsamsten Farben. Oder auch der Wind hebt die feinen Aschenteilchen und den braunen, trockenen Torfstaub empor und hüllt alles in einen dunklen, braunroten Ton. Kommt man im Sommer desselben Weges wieder, dann breiten sich hier endlose Buchweizenfelber, nickendes Korn und üppige Wiesen aus. Aber der Torfgeruch, der rotbraune Grund, die tiefen Abzugsgräben, der federnde Boden, die dunklen Torfstichflächen, die geschichteten Torfe (Abb. 74 u. 76), die schnurgeraden Birkenstraßen, die rotdachigen Rolonistenhäuser, die Bregtorffabriten, die Torswägelchen, von hachelnden Hunden gezogen, erinnern uns, daß wir auf urbar gemachtem Moorboden weilen. Sier sind die Kolonistendörfer Platendorf (gegründet 1793), Neudorf, Triangel. Wo die Ise ihr braunes Wasser in die Aller sendet, liegt an einer uralten übergangsstätte auf der großen Nordsüdstraße Gifhorn (4000 Seine Lage immitten ausgedehnter Moore an der Slawengrenze Einwohner). machte es zu einer Zwingburg, und zweifellos war es eine der bedeutendsten. Die Anfänge liegen wie jo oft im Dunkeln. Die Stadt, heute gang abseits vom Verkehr, ift eine jener lieblichen hannoverschen Aleinstädte, in Obstgärten versteckt, die stillen, sanberen Stragen mit alten Linden bepflanzt, überall wohlhäbiges Leben, wie es bescheidener Wohlstand verleiht. Die Perle des Ortes ift das alte Schloß in deutschem Renaissancestil, von Herzog Franz, dem Bruder



Albb. 86. Macholderlandichaft bei Müden. Breites Urtal der Stye (3n Seite 85)

Ernsts des Bekenners, erbaut. Im Dreißigjährigen Kriege von Tilly und Banér vergeblich belagert, im Siebenjährigen Kriege von den Franzosen ausgeplündert, in Napoleonischer Zeit von Russen, Schweden, Preußen besetzt gehalten, hat es eine wechselvolle Geschichte gehabt. Wie so oft um diese verlassenen Fürstensitzspinnt auch hier verwunschene Dornröschenherrlichkeit (Abb. 75). Namentlich zur Winterszeit im Schnee bietet sich ein Bild hoher Besonderheit, das eines Malers wert wäre.

Damit sind wir zum südlichsten Grenzpunkte der Heide gelangt und nähern uns nun, der Aller folgend, der zweiten Stadt des Landes, Celle. Der Fluß führt durch einsame Moor= und Sandgegenden. Hier erscheinen schon jene höchst eigentümlichen Sandschellen und Dünenhügel an beiden Allerufern, die in breitem Bande den Südrand der Heide begleiten und sich auf der Karte ausnehmen wie ziehende Raupenmaffen. Die Richtung dieser Flugsandhügel zeigt, daß der Nordoder Nordwestwind sie zusammengeweht haben muß. Sier liegt an der Mündungsstätte der Ofer Müden (= Münden). Es ift von demselben Bernward von Sildesheim, der an der Ife Wahrenholz anlegte, als Burgftätte gegen die Slawen erbaut. Diefe "Mundburg" follte neben Biffporn die Allerlinie fchirmen. Weiterhin liegt ichon jenseits ber Aller, wie ein Garten in Diesen Sandgegenden, das Damenkloster Wienhausen, eine Stiftung derfelben Herzogin Ugnes, die Isenhagen gründete (1233) und hier ihre Ruhestätte fand. Es war eins der vornehmsten Damenklöfter, und häufig lebten bier fürstliche Abtissinnen. Unter Ernst dem Bekenner wurde es in ein weltliches Damenstift umgewandelt, das noch heute besteht. In dem alten — jetzt verschwundenen — Jagdschlosse wohnte vielfach Georg Wilhelm, der lette Herzog von Lüneburg, mit seiner Gemahlin Eleonore d'Olbreuze. Er ist auch hier 1705 verschieden. Das Kloster mit seinen funstgeschichtlich höchst reizvollen Bauten ist wie Gishorn ein vergessener Winkel mit einer Fülle besonderer niedersächsischer Schönheit. Dicht vor Celle überschreiten wir die Lachte. Sie ist dadurch merkwürdig, daß sich in ihr - wie in der Luhe und Lutter bei Beedenboftel - die echte Perlmuschel zeigt, wie benn früher überhaupt die Perlenfischerei in der Beide nicht unbedeutend war. Es wird erzählt, daß diese Fischer, einen Beutel um den Hals, bachaufwärts wateten und mit den Zehen die verkrüppelten Muscheln aufhoben, in denen sie die Berle vermuteten. Die Klöfter Isenhagen und Wienhausen bewahren Altarbecken, die mit Tausenden solcher Heideperlen besetzt find. Roch alljährlich werden einzelne gefunden.

Weit häufiger als von Wienhausen pflegt sich der Fremde von Alzen mit der Bahn der alten Fürstenstadt Celle zu nähern. Hier liegt nahe dem "Blauen Berge" bei Holxen (129 m), dessen schön geschwungene Linien lange sichtbar bleiben, Suderburg, wieder eine Billingerburg im Sumpfgebiet der Hardau in zweiter Berteidigungslinie. Der runde Findlingsturm mit seinen Strebepfeilern, an den jetzt eine kleine, unscheinbare Fachwerklirche gebaut ist, mag wie oft den Bergfried erhalten haben (Abb. 23). Dicht dabei ist der "Jeduttenstein", ein riefiger Irrblock, der Blat einer alten germanischen Gerichtsstätte. Ein zweiter, noch größerer, ebendaher stammend, ift beim Bahnbau zerftort worden. Südlich davon bei Höfferingen, in den sogenannten "Schotten" (von Beschatzen = Steuerauflegen), haben bis zum Jahre 1635 die lüneburgischen Landstände auf Steinsigen getagt, bis sie von den überhandnehmenden Wölfen — es war im Dreißigjährigen Kriege — nach Celle vertrieben wurden, wo seitdem bis auf den heutigen Tag die Sitzungen im Landschaftshause stattfinden. Jett ist dort ein Ein entzückender Weg führt von hier über die Denkstein errichtet worden. Hardauquellen durch wilde Heide nach Wenhausen. Je mehr wir uns, das Hardautal verlaffend, auf der Bahn dem höchsten Heidrücken nähern, um so einsamer wird die Gegend, die Bahnhöfe liegen weit voneinander entfernt, öde Heidflächen treten unmittelbar an die Bahnlinie, dazwischen kleine Rieselwiesen.



216b. 87. Macholdergruppe (Bu Geite 85)



Abb. 88. Trodental in der Fischbeder Heide (Zu Seite 145)

In Unterlüß ist der höchste Punkt mit 106 m erreicht. Bon dort fällt die Bahn langsam bis Celle (39 m).

Schon auf den ersten Blick erkennt man Celle (1914 24600 Einwohner) als Während die ursprüngliche Hauptstadt, Lüneburg, vermittels der eigenen Hilfsquellen die Kraft gewann, ihren Zwingherrn zu vertreiben und sich in eine Bürgerstadt zu wandeln, mußte Celle bei den geringen natürlichen Mitteln eine andere Entwicklung nehmen. Seit jener St. Ursulanacht 1371, in der Lüneburg sich befreite, kann Celle als ständiger Git der Lüneburger Herzöge gelten. Dieser Stellung verdanft es seine Gestaltung. Daber überall ber Gegensat zu Lüneburg. Dort in der Bürgerstadt ist das alte Fürstenschloß auf dem Ralkberge verschwunden, hier ist es das größte und höchste Bauwerk der Stadt, ein Bild der fürstlichen Allgewalt auf fünstlichem Sügel liegend, erhaben über die gemeine Wirklichkeit der Dinge und durch breiten Graben von ihr abgetrennt, eine Welt für sich. Bu seinen Fugen schmiegt sich die Stadtfirche und das Rathaus, sonst doch Abbilder selbstbewußter Bürgerkraft. Man wird sich des Unterschiedes erst recht bewußt, wenn man der ragenden Johanniskirche Lüneburgs und seines Rathauses gedenkt, des mächtigften Bauwerkes der Stadt auf breitem, freiem Plage, während hier dieses Abbild bürgerlichen Stolzes kaum aus der Flucht der Brivathäuser heraustritt (Abb. 31). Daher auch das rechtwinklige Bitterwerk der Straßen in der Altstadt, wie es der planmäßig angelegten Fürsten= stadt gegenüber dem Gewirr natürlich gewachsener Gassen der Bürgerstadt eigen= tümlich ist. Daher auch die verschwenderische Fülle von freien Blätzen und Barkanlagen — meist von Eleonore d'Olbreuze stammend —, die in der Bürgerstadt Die ursprüngliche Siedlung lag drei Kilometer sudöftlich bei dem heutigen Altencelle ("Kiellu" von zweifelhafter Bedeutung). Otto der Strenge hat dann diese Niederlassung in den leicht zu verteidigenden Winkel zwischen Fusemundung und Aller verlegt, wo zugleich eine bequeme Abergangsstätte war, wohl aus militärischen Gründen. 1292 verlieh er ber jungen Giedlung Stadt= recht. Sie führte bis in das sechzehnte Jahrhundert noch den Namen Neuen= 1318 erfolgte die Verlegung des fürstlichen Hofes nach hier. Er blieb hier fast 400 Jahre hindurch, und daher war die Stadt auf das engste mit den Schicksalen des Herzogshauses verbunden. Go fiel die stolzeste Beit der Stadt



b. 89. 3m Steingrund bei Wilfebe. Aus dem Banngebiet (3n Seite 85 u. 144)

mit der Zeit der fürstlichen Allgewalt zusammen. Um so härter war der Schlag, als nach dem Aussterben der Celler Herzöge 1705 mit Georg Wilhelms Tode der Hof nach Hannover übersiedelte. Pur um diesen einigermaßen zu mildern, wurde das höchste Gericht aus der neuen Hauptstadt an der Leine nach der alten Allerstadt verlegt (1771), wo es sich noch heute besindet. Aus dem gleichen Grunde kam anch das Landesgestüt und das Zuchthaus hierher. Vielleicht darf man die sorgfältige Aussprache, die sich hier sindet, und die verbindliche Gemessenzbeit der Sitte als den letzten Rest hösischen Einstlussen.

Es ist bereits gesagt, daß Celle die Sonnenstadt des nordwestlichen Deutschlands ist. Daher zeigt es auch im hellsten Sonnenschein sein besonderstes Gewand. Es ist überaus dunt und farbenfreudig, und die alten vorgekragten Fachwerkshäuser (Abb. 32, 33) mit dem hohen Dach und der buntesten Bemalung fügen sich stimmungsvoll ein. Gerade durch diese Bemalung, die in den letzten Jahren mit dem steigenden Wohlstande der Stadt immer mehr auffam, haben die alten Straßen hohen malerischen Reiz erhalten. Was dei einem Heimatgefühl, dem kein Opfer zu hoch gilt, aus diesen alten Fachwerkbauten zu machen ist, zeigt das Beispiel von Celle. Durch die Einheitlichkeit des Allsstadtbildes straßenauf

straßenab ist es fast das Rotenburg Nordwestdeutschlands geworden.

Etwa 16 Kilometer von Celle entfernt liegen die jest soviel genannten Ölgebiete, wohin 1903 die neue Bahnlinie sudlich der Aller eröffnet ift. Landstraße dorthin nördlich der Aller führt über den altberühmten "Entenfang", wo die wilden Enten seit mehr als zwei Jahrhunderten gefangen werden. Tags= über halten sie sich verborgen, um gegen Abend in Schwärmen auf die Wasserbeden ringsum bis zur Weser hin zu sturzen. Bald überschreitet man die äußerst fischreiche Örze, die in der Raubkammergegend der Binnenheide ihren Ursprung hat. Die Landschaft ist im ganzen eintönig. Hin und wieder zeigen sich langgestreckte Sandhügel, die später von Winsen ab noch zahlreicher auf-Hier in Winsen (1400 Einwohner) war früher Wochen hindurch der Aufenthaltsplat der Celler Herzöge, die in den benachbarten Mooren und Heiden, namentlich dem Wiegen-Bruche, große Jagden abhielten. Berühmt war die Winsener Flößerei, die den überfluß der lüneburgischen Wälder nach Bremen allerabwärts schaffte. Jett ist dieser Erwerbszweig bedeutend zurückgegangen. 1388 fand hier die Entscheidungsschlacht im Lüneburgischen Erbfolgefriege statt, die das Glück endgültig auf die Seite des welfischen Herzogs Heinrich von Braunschweig wandte.

Südlich der Aller, jenseits einer ausgeprägten Sandlandschaft, beginnt ein an Bobenschäften reiches Gebiet. Da ist gleich in Oldau ein großes Kalilager erbohrt, und in Steinförde hat man bereits 1875, als man nach Petroleum suchte, ein überaus mächtiges Steinsalzlager entdeckt. Bei 85 m traf der Meißel das Salz und blieb im reinsten, klaren Kristall bis 408 m Tiefe. Neuerdings hat man ein noch weit mächtigeres erbohrt. Bis jetzt werden sie noch nicht ansgebeutet. Sehr merkwürdig sind die Häuser aus Raseneisenstein in Steinförde und dem benachbarten Wiete. Der schwarze Stein, regelmäßig geordnet, bildet zusammen mit dem weißen Kalkbewurf ein eigenartiges und geschmakvolles Muster (Abb. 34). Der Eisenstein findet sich in großen Massen im benachbarten Wiegen-Bruch. Große Schlackenhaufen zeigen an, daß die Erze hier von den Waldschmieden im Mittelalter, den fabri nemorani, bei offenem Feuer in der Beide geschmolzen wurden. Dicht bei Steinförde liegt Wiege mit seinen berühmten Man hat sie, wie es scheint, schon seit ältester Zeit in den soge= Erdölgnellen. nannten "Teerfuhlen" ausgebeutet, indem man — ähnlich wie früher in Ölheim bei Beine — die branne ausgegrabene Teererde in ein Wasserbecken schaffte und den oben schwimmenden Teer mit Holzlöffeln abschöpfte. Dieser Teer wurde von dem "Wieger Ölkerl" weit und breit in der Heide als Wagenschmiere verfauft. Seit etwa dreißig Jahren gewinnt man das DI durch Bohrung, und



Abb. 90. Novembernebel bei Milfebe. Hus bem Banngebiet (Bu Geite 86)

zwar im Anfange durch Handbohrung. Jetzt arbeitet überall die Maschine. Der Begensatz zwischen der dörflichen Rultur und den großartigen industriellen Un= lagen ist höchst merkwürdig. Die Lokomobilen, mitten im Apfelgarten arbeitend, Die qualmenden Schornsteine zwischen den weißen Birken, Die schrillen Dampfpfeifen, das dumpfe Stampfen des niederschlagenden Meißels Tag und Nacht, die großen Tanks inmitten des Kornfeldes, der Bengingeruch, der irisierende überzug auf den Wasserlachen der Dorfstraße, das stoßende Gestänge der Bumpen, die Bohrturme mitten in Riefernwald und blühender Beide rufen einen feltsam überraschenden Eindruck hervor. Es ist ein gang pennsplvanisches Bild, das sich dem Ange darbietet, diese vielen Sunderte von Bohrturmen und die mächtigen Tanks, die mit jedem Jahr gahlreicher werden. Betrug doch 1907 die Erdölgewinnung an 80000 Tonnen (zu je 1000 Kilogramm). Es stammt aus zwei verschiedenen Schichten. Die obere Schicht reicht bis 240 m herab und liefert ein Didflüssiges dunkelbraunes Dl von 0.94 spezifischem Gewicht. Es enthält 70 Teile Schmierol für Maschinenbetrieb. Das aus Tiefen bis 400 m stammende DI ber zweiten Schicht ist heller und leichter, enthält 28 Teile Steinöl und 47 Teile Schmieröl. Reines Steinöl in den tieferen Schichten zu finden, ift bis jett nicht gelungen. Da die Landbesitzer sich pro Barrel 3 Mark und neuerdings auch 5 Mark ausbedungen haben — die Summe für das Mutungsrecht nicht mitgerechnet -, so fann man ermessen, welch geradezu märchenhafte Summen in die Heide fließen, in die arme, verachtete Heide, wo der ganze Morgen Landes bisweilen mit nur 12 Mark bewertet worden ist. Über die Entstehung des Oles ist man noch im unklaren. Man meint, daß unter hohem Druck und Einfluß starter Wärme ber Kohlenwasserstoff in der Tiefe zu Erdöl umgebildet werde, das nun in Berwerfungsspalten zu höheren Schichten auffteigt und den Heidesand durchdringt. Andere denken an durch hohen Druck umgewandelte Fettmassen von verwesenden Tierleichen im Meere. Wie sich einmal die ganze Ölindustrie am Gudrand der Heide entwickeln wird, ift nicht abzusehen. gibt eine ganze Reihe von Fundstätten, die sich auf einer Linie von mehreren Kilometern Breite von Berden bis Braunschweig hinziehen. Die wichtigsten sind Wiete, Steinförde, Sanigsen, Oberg, Olsburg, Olheim und Rlein-Schöppenftedt, aber das Mutungsgebiet erstreckt sich schon nordwärts bis in die Soltauer Begend und westwärts bis Berden.

Weiterhin begleiten den Fluß an beiden Seiten Dünenhügel, meist mit Kiefern bepflanzt, nordwärts davon folgen weite, ganz ebene Moore, das Winser, Banneter und Große Moor. Hier wurde in ausgedehnter Weise Buchweizenbrandbau getrieben, neuerdings jedoch nur noch auf dem bäuerlichen Auf dem staatlichen Gebiet ist er verboten worden. Einzelne Riefern und Birken sind angeflogen, erreichen aber nur ein geringes Alter. Am Rande des Hochmoores sind ausgedehnte Brüche mit Gagel und Weidenarten. sind denn auch wüchsige Waldungen. Weiterhin liegt der Dührbruch und der früher schon als Fundstätte der Eibe genannte Krelinger Bruch, dahinter folgt dann der Abfall des eigentlichen Beidegebietes. Diese Moore bilden ein großes, völlig ortloses Gebiet, von zwei Landstraßen umschlossen. Wo sie sich ver= einigen, liegt am Allerübergang Hudemühlen, eine alte Burgftätte, gegenüber Ahlden (900 Einwohner), einst unmittelbar an der Aller gelegen, bis sich diese 1612 ein neues Bett grub. In dem alten Schlosse dort spielte der Schluß eines ergreifenden Fürstenschieksals. hier vertrauerte Sophie Dorothea, die "Bringessin von Ahlden", die Tochter Georg Wilhelms und der Eleonore d'Olbreuze, mehr als dreißig Jahre (1695—1726) ihres Lebens als Gefangene.

Wie das Gifhorner Schloß den Grenzpunkt im Often bildet, so mag das Ahlbener als westlicher Grenzpunkt der Heide gelten. Freilich könnte man mit demselben Rechte auch Kirchwahlingen mit seiner noch zum Teil romanischen, aus Findlingen und Eisenstein gemauerten Kirche und Rethem a. d. A. (1400 E.)



Abb. 91. Beibabhang bei Milfebe. Aus bem Banngebiet (Bu Seite 142)



Abb. 92. Wacholder auf freier Beide (Bu Geite 85)

hinzurechnen, eine alte herzogliche Burgstätte mit zahlreichen Burgmannssitzen. Die Grenzen dessen, was man Lüneburger Heide nennt, sind hier fließend. Man könnte von dort, dem Westrande folgend, mit der Eisenbahn über die flache Ahrensheide nach Walsrode, Fallingbostel, Soltau, Buchholz und dann nach Harburg zurücksehren, um die Heide ganz umwandert zu haben. Besser wird es sein, über Schwarmstedt südlich der Aller nach Celle zurückzusahren, um nun Wanderungen in die eigentliche Binnenheide zu unternehmen. Von dort wird man West- und Nordrand besuchen können. Diese Binnenheide zeigt erst die Heidandschaft in ihrer vollen Höhe und Eigentümlichkeit.

### Binnenheide

Der beste Eingangspunkt ist wohl noch immer Unterlüß, die zweite Station nördlich von Celle. Doch wird man jeht mehr die neue Bahn von Celle über Hermannsburg und Müden benutzen. Dies Unterlüß ist kein eigentliches Dorf, sondern eine Oberförsterei mitten im Lüßwalde gelegen, aus nur wenigen Häusern bestehend, aber mit viel Personenwerkehr und neuerdings auch starkem Güterverkehr durch die nahen Kieselgurgruben. Der Lüßwald ist besonders groß, 66,5 qkm. Die jungen Außenbestände sind meist eintönig, im Innern dagegen sindet sich alter schöner Laubwald. Auch ein Stück "Urwald" gibt es im Lüß,

53



Abb. 93. Wacholderbäume bei Startshorn (Bu Seite 33 u. 85)

den "Süll". Mit seinen mächtigen, abgestorbenen Eichen, seinen Buchen, Fichten und Birken in wirrem Durcheinander zeigt er ein schönes Bild ungepflegten Heidwaldes aus alter Beit. Wer früher von hier aus weiter vordringen wollte, der war auf die Poft angewiesen, die mit ihrem hellen Schmettern so oft den stillen Luß durchtönte und stimmungsvoll an die alte Zeit gemahnte, die hier noch lebendig zu sein schien, während rings sich alles wandelte. Nur die Kieselgurbahn am Waldrande, der wie mit Mehl bestäubt ist, erinnerte an moderne Industrie. Selten mag es in Deutschland eine eigentumlichere Lage für eine Fabrik geben, als das nahe Wiechel hat, inmitten einsamster Heide und grüner Waldwildnis. Bon hier erstreckt sich eine ganze Reihe von Riefelgur-Die oberste Schicht dieser Rieselaur lieat dicht unter der werken nach Norden. Erdoberfläche. Gie ist schneeweiß, von äußerfter Leichtigkeit, wie feinstes Mehl zerstäubend, dann folgt eine minder wertvolle graue und zuletzt eine grünliche Diese wird gebraunt und entwickelt dann erstickenden Schwefelgeruch, der weithin den Riefernwald zum Absterben bringt. In diefer Riefelgur, den abgelagerten Rieselpanzern von Sugwasserdiatomeen, findet man schone Abdrucke von Birten- und Gidenblättern, Fichten- und Wacholdernadeln, von Seidefraut und von einer Art Karpfen von 20-40 cm Länge.

Sonst ist überall Urheide: glockenbehangene Schnuckenherden, treibender Birt, heiseres Hundegebell, brauner endloser Mantel über die Höhen gebreitet, da= awischen wie abgeschabte Filgflicken die Strecken geplaggter Beide, zerfressenes Wacholdergebusch, Birtenwege und weithin blaues Gedämmer ferner, ichongeschwungener Heidhügel, je höher man steigt. Auf der Heide dicht vor Lutterloh liegt ein Schafstall, von hoben Kichten und Eichen umfäumt, die uns Zeugnis geben können, wie lange hier schon tagein, tagaus, Sommer und Winter, die Schnucken auf der ewig gleichen Heide gegangen sein mögen. Rings dehnt fich echte Barklandschaft, hohe einzelne Bäume, die dem Zahn der Schafe ent= Wie schwer es jenen geworden ist, trot der Schafe emporzu= gangen sind. wachsen, zeigen noch die alten, lang auf dem Boden hinkriechenden, gewundenen Riefern ober auch jungere Stämme, überall zerbiffen und zernagt, einem liegenden Rundschild gleichend, hierhin und dorthin sich biegend, um dem Schnuckenzahn zu entgehen. In der Talsohle an der Lutter liegt die Hofstätte Lutterloh, einst ein alter Freihof, wohl an 5000 Morgen groß, jetzt geteilt. Hier begegnet uns zum erstenmal ein altluneburgischer Treppenspeicher, der von nun ab auf den alten Höfen sich fast regelmäßig findet. Nach der Sage soll hier der Raiser Lothar, der reifige Slawenkampfer, geboren sein. Die reizvolle Um= gebung mit den hohen Wacholdern (Abb. 82) hat den Hof seit Jahren zu einem Malersitze gemacht. Durch den großen Heidebrand (S. 70) hat die Landschaft ein wenig gelitten.

Jenseits auf der Höhe öffnet sich ein weiter Blick über die Mahtheide und die Hangelberge (118 m). In der Ferne die Niederung des Örzetales. Einzelne Waldslecken zeigen im Eichenhain verborgene Siedlungen an. Man muß einmal im Novembersturm diese Höhe mit den sich biegenden und sausenden Virken und den gewaltigen Wolkendildern über dem Heideboden gesehen haben, nun die meerzsleiche Größe dieser Landschaft voll würdigen zu können. Rechts und links, nach allen Richtungen echte Heide, echte Höße, echte Heider! Bald hinter Misselhorn liegt im breiten Örzetal Hermannsburg (2200 E.) mit viel Flößerei nach Bremen und Geestemünde, ein Ort stolzen Namens, "Hermanns des Villingers Burg", einst der Hauptplatz unter den westlich gelegenen Besitzungen der Billinger. Daher mag es sich erklären, daß bis in die Zeit Ernst des Bekenners das oberste Gericht hier war, bis es nach Celle verlegt wurde. Jest hat der Ort als Sitz der Mission Weltruf gewonnen. Von dem regen religiösen Leben legen die drei Kirchen beredtes Zeugnis ab. Auch die Fülle der Hausinschriften ist bezeichnend. Es ist von alledem schon oben die Rede gewesen (Abb. 22 u. 30).

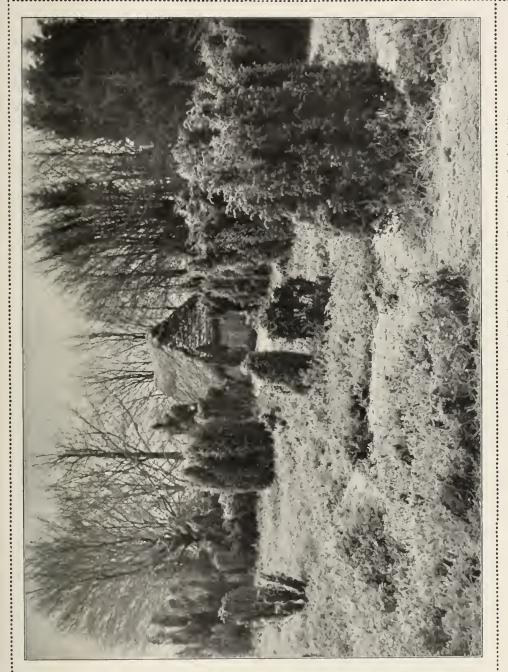

Alb. 91. Minterheibe. Berfallener Echafftall bei Milfebe. Aus bem Ranngebiet (3u Geite 114)

Aus dem Ortzetal mit seinen Rieselwiesen führt der Weg nach Willighausen, wo die "Tillylinde" eine Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg bewahrt. Bon seinem Jammer spricht ber Ort felber bentlich genug. Er bestand bamals aus sieben Höfen, sie sind niedergebrannt, nur zwei sind wieder in Benukung genommen, von den anderen wiihlt der Pflug in Busch und Heide bisweilen noch Spuren empor. Dicht dabei liegt am Zusammenflusse der nördlichen Wiege und Orte Miden (= Münden), eins der schönsten Dörfer der gangen Seide. ist auch an ihm die jüngste Zeit nicht spurlos vorübergegangen. Im Eichwald versteckt, im breiten Wiesental, mit alter Kirche, schönen strobbehangenen Gehöften, mit fast unberührten Bauernwäldern, die sich im stillen Fluß spiegeln, mit wundervoller Heides, Moors und Wacholderlandschaft, bietet es nach allen Richtungen bin ein immer wechselndes Bild friedsamer Heideschönheit. Es ist ein herrlicher Rundblick hinter der "hilligen Ete" auf der Höhe am Feldrain: die weite, offene Landschaft im sonnigen Lichte liegend, mit braunen, verdanmernden Sügelwellen, grune Birkenreihen im gelben Ahrenfelde, blaue Waldinseln in der Ferne, wogende Waldmassen in der Rähe, in der Mulde das alte Dorf, von dem der Glockenschlag langsam in langen Bausen herüberzittert (Albb. 1, 44, 52, 62, 66, 83, 87).

Bon diesem lieblichen Müden eröffnen sich eine ganze Reihe von Wanderungen. So das schöne Wiegetal aufwärts, oder nordwärts über Boigen (Bochedessen) durch ernste Wacholderlandschaft nach den Höfen von Kreugen und Trauen mit seinen beiden vielhundertjährigen Eichen, an Sültingen vorüber mit schöner alter Heidmühle (Abb. 38), und von dort durch waldumfäumte Wiesentäler nach Munster (Munclo) mit alter Findlingsfirche, wo die Bahn zwischen Alzen und Bremen wieder erreicht ift. Gier behnt fich in gang einsamer Gegend ber große Schießplat (feit 1890) und das übungsfeld mit seinem Hüttenlager. Oder man mag von Müden durch sehr schöne Beidlandschaft das Sotriet-Tal aufwärts über die Dhhöfe mit ihren Riefelgurgruben in der Rähe, an einem zweiten Schiefplat vorüber, nach Unterlüß wandern. Die ganze Gegend ist von besonders geheimem Hier fehlt zwischen Unterlüß und Brambostel auf 15 Kilometer jede menschliche Riederlassung, weit und breit nichts als Heide und Heidwald. Will man von Müden durch selten betretenes Gebiet weiter in die Heide vordringen, so mag man den Weg über den Wietzer Berg wählen. hier drängt sich Bild an Bild wundervollster Heideeinsamkeit. Bon dort weiter nach Bonstorf, dann über Hetendorf, Widdernhausen nach Bergen (1600 Einwohner), wohin die Zweigbahn von Celle führt. Der Birkenweg von Bergen nach Nordbostel am Falkenberge vorüber ist von hervorragender Schönheit. Ebenso reizvoll ist der Weg nach dem einsamen Manhorn. Die Landschaft zwischen diesem Sofe und dem Falkenberge gehört zu dem Eigenartigsten, was die Heide über-Eine solche Wacholderwildnis gibt es nicht leicht wieder. haupt bietet. langen Wänden, dicht aneinander geschniegt, sind sie ausgewuchert, beschnittenen Eibenhecken vergleichbar. über der endlosen purpurnen Beide mit ihrem graugrünen Anflugwald hebt sich wie ein Berg des Südens in schöner Linienführung lichtblau der Falkenberg (150 m). Und da jeder Maßstab fehlt, so scheint er weit mächtiger als er ist, wie ein fernes, hohes Gebirge. Die Aussicht von dort, wenngleich sie gegen früher durch den emporgewachsenen Wald beschränkt wird, ift namentlich gegen Connemmtergang, wenn die Bäume des Anflugwaldes lange Schatten über die Heide werfen, von hohem Reiz (Abb. 71). Man erkennt die Wilseder Höhe, die Türme von Soltan, Celle und zu bestimmter Tagesstunde das sonnengligernde Dach des Palmenhauses in Herrenhausen bei Hannover. Bom Falkenberg führt der Weg immer durch wilde Heide, dunkle Fichtenwälder mit hohem Farnkrautgewirr zur Ofterheide (Abb. 85). Es ist einer der einssamsten und herrlichsten Wege der ganzen Gegend und kaum bekannt. Der Gipfelpunkt der Landschaft sind die Sieben Steinhäuser bei Südbostel.



2lbb. 95. Keiblandichaft mit Schnudenherde (3n Geite 78)

fünf davon sind erhalten (Abb. 56), aber auch diese zum Teil zerstört. In ihrer Bereinigung auf einem Sügelrücken inmitten Dieser einsamen Begend machen sie einen ergreifenden Gindruck. Gie gehören zu den größten Steinsekungen in Jedes einzelne Grab für sich ist nicht so sehr bedeutend - das wenig befannte Rleder Grab bei Sarburg mit seinen 80 Steinbloden ift trot der eingestürzten Grabkammer unvergleichlich großartiger -, aber sie wirken durch ihre nahe Berbindung. Um merkwürdigften ift das erfte, dem ein Wacholder entwächst, in Wahrheit ein "steinernes Haus". Auf sieben inwendig glatten, ziemlich genan aneinanderschließenden Trägern ruht ein Deckstein, ebenfalls unterwärts glatt, von fast 5 m Länge und über 4 m Breite und 0,5 m Dicke. So entsteht eine geräumige Grabkammer von 1,20 m Sobe. Am Eingange stehen zwei Seitenpfeiler. Spuren eines Steinkreises sind noch zu erkennen. Welches Königsgeschlecht hier schlummert, darüber ist nicht die geringste Kunde auf uns gekommen, nicht einmal welchem Bolke es angehört haben mag, ja tanm, daß wir uns eine Vorstellung machen können, wie diese Blocke aufgeturmt sein mögen. In ihrer schlichten und so ergreifenden Großartigkeit können sie sich mit den Marmordenkmälern des Südens messen. Man begreift nicht recht, daß die heutige Denkmalkunft nicht öfter an diese uralten bodenwüchsigen Stein-

sekungen anzuknüpfen wagt.

Weiterhin nach Fallingbostel (1300 Einwohner) verschwinden allmählich die Beidefelder. Die Gegend wird lieblich, ein Thuringen im kleinen, das Gelande fruchtbar (Abb. 67—70). Der Eindruck steigert sich, je näher wir Fallings bostel kommen, und tritt am deutlichsten in der Lieth (= Bergabhang) her= vor, einem schönen Buchen= und Gichenhochwald am fteilen Böhmeufer, seit alters der Stolz der Fallingbosteler (Abb. 69). Er hat den Ort zu einer von Jahr zu Jahr mehr besuchten Sommerfrische gemacht. Aufwärts wie abwärts bleibt der Reiz des Wiesentals, geschwungene Waldhöhen, braune Seidhügel, einsame im Wald vergrabene Gehöfte. Sier liegt reizvoll Elferdingen (Abb. 42), Tietlingen — es ist die Gegend der Dorfnamen auf ingen —, weiter landein= wärts Meinerdingen mit seltsamer, alter Kirche (Abb. 19), dann Honerdingen mit seinen erdgeschichtlich wichtigen Tonen, dann Walsrode, die größte Siedelung im Kreise Fallingbostel (3000 Einwohner) mit viel Industrie, neuerdings als Sommerfrische besucht, mit vortrefflichen Rast: und Gafthäusern. Ginft war es als Benediktinerinnenkloster von dem Grafen Balo von Askanien und seiner Bemahlin Odalint 985 gegründet, späterhin wurde es zugleich Burgfit der lüneburgischen Herzoge. Mit der Reformation wurde das Kloster in ein Fräuleinstift verwandelt (Abb. 72). Unmittelbar an die Stadt schließt sich ein schöner Eichwald, die "Edernworth", mit Springbrunnen und Teichen und einem alten Bauernhaus als Museum. Weiter südlich, wo das Böhmetal noch immer seinen Reiz behält, mag als altes und besonders malerisches Dorf Altenboigen genannt werden. Nordwestlich von dem Bomlittale mit seinen Bulverfabriken liegt jenseits des Sunders eine Perle der Heide, Stellichte, einst eine Burgstätte, jest Herrensig, viel besucht als Commerfrische und Malerkolonie. Name Stellichte, früher Steinlage, erklärt sich aus den großen Blochftrenungen in der Rähe. Weiterhin nach Viffelhövede zu schimmert der schöne Renban der Kettenburg mit hellen Türmen und Zinnen aus dem Waldgrün. Es ist die Stätte einer alten Wasserburg gegen das Verdener Bischofsland. Das Auftreten von gahlreichen Burgplägen zeigt deutlich, daß wir am Rande der Heide angelangt sind.

Wandert man von Fallingbostel an der "Tansendjährigen Linde" vorüber böhmeaufwärts, wo nun die Eisenbahn nach Soltan führt, so mag man durch das aus lauter Einzelsiedelungen bestehende Dorf Einzingen zu dem vielgenannten Adhterberge vordringen, deffen Seidhöhen durch einen Bremer Raufmann in großartiger Mildtätigfeit zu einem ichonen Barte und einem Beim für Genesende

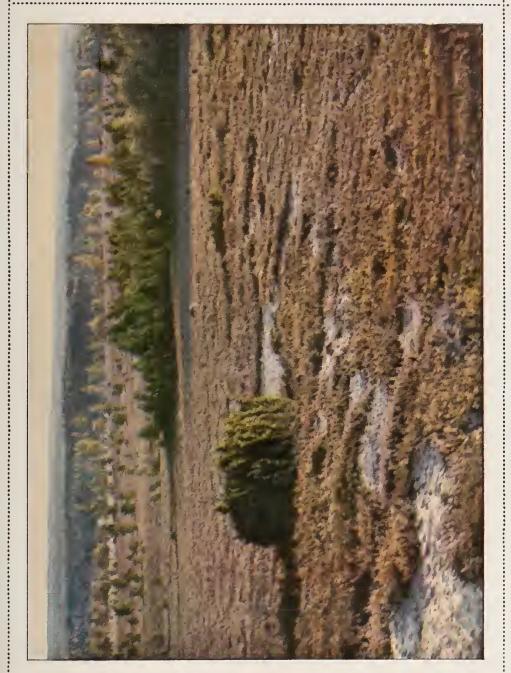

21bb. 96. Ottoberheibe. Urtal der Orge (3n Geite 84)



ISS Soltan. Bispingen. Amelinghausen. Lopautal. Raubkammer Wesel 3141

umgewandelt sind. Die Aussicht ist der vom Falkenberge ähnlich. Nordöstlich davon im Becklinger Holze ist der Platz einer alten Gerichtsstätte, wo noch im sechzehnten Jahrhundert die Volksgeschworenen der Vogteien Fallingbostel, Bergen

und Hermannsburg zusammenkamen.

Auch weiterhin bleibt das sich verflachende und verbreiternde Böhmetal reiz-Wo es sich zu einer weiten Ebene öffnet, liegt Soltan mit hervorragender Kirche, ein wralter Ort, schon 936 als curtis Salta genannt. Der Rame weist auf alte Salzquellen. Es war von jeher ein Areuzungspunkt wichtiger Straßen, wie denn auch heute sein Landstraßenstern groß ift. Vor Anlage der Eisen= bahnen war hier auf der alten Napoleonischen Straße nach Harburg reichstes Leben. Heute ist dieselbe Strage, auf der noch vor drei Menschenaltern Frachtwagen hinter Frachtwagen fuhr, ganz einsam, und das Gras wuchert zwischen den Steinen enwor. Die Bunft der Lage hat sich auch darin wieder gezeigt, daß es den Schnittpunkt der Buchholz-Hannoverschen und ülzen-Bremischen Bahn an sich gezogen hat. Eine Bahn luheabwärts verbindet es mit Lüneburg. So ist der alten Siedelung anch für die Folgezeit Gedeihen sicher, um so nichr als sich hier in letter Zeit große Industriezweige entwickelt haben (5150 Einwohner). Es ist ein vortrefflicher Ausgangspunkt für Wanderungen in die Binnenheide. Die Landschaft nordwärts ist meist ganz ebenflächige braune Steppe, ein herrliches Gelände für Truppenbewegungen. So ist hier das bekannte übungsfeld von Huckenrieth und westwärts der Bahn auf weiter Gbene bei Langeloh die Stätte der Entscheidungsschlacht der Hildesheimischen Stiftssehde 1519. Oder man mag von hier über den sagenreichen Hof Stübeckshorn in die Gebiete der Raubkammer eindringen, oder das Luhetal besuchen, das besonders gerühmte Heidlandschaft zeigt. Den Höhepunkt mag wohl Bispingen (Biscopingen) (Abb. 20, 21), in dem einst "bischöflichen" Gebiete des Billingers Ameling von Berden gelegen, und Steinbeck darstellen. Hier ist echter Heidboden, und so wird es von Malern hier nicht leer. Da ist die Luhequelle mit ihren merkwürdigen, unterirdisch verbundenen Teichen. Sie gab Engen Bracht den Anreiz zn einem großen Gemälde. Weiterhin nach Harnielingen zu liegt ein Schafftall mit Birten, der durch Heinrich Bügels herrliches Gemälde - Schnuckenhirt vor dem Schafstall - aller Welt befannt geworden ift. Wohl dugendfach mag die alte nun abgebrochene Steinbecker Mühle (Abb. 39) gemalt sein. Auch der Kruseberg, jenseits der Kieselgurgrube in Hützel, mit schöner Aussicht ist besuchens-wert, wie denn überhaupt die ganze an Grabdenkmälern reiche Gegend bei Schwindebeck, Soderstorf, Oldendorf eine Fülle reizvoller Bunfte bietet. Hinter Umelinghausen, als Sommerfrische besucht, öffnet sich das Lopautal, an den Oberharz erinnernd, darin die schone Bockumer Mühle (Abb. 37). Run beginnt das Raubkammergebiet, "Rövekamer" bereits im Mittelalter genannt, ein großer Forst, der durch Ankauf der uralten Heidhöse fortwährend vergrößert wird. Die großen Anfforstungen von Orrel-Lingel Schließen sich unmittelbar an. Go mag hier in einem Menschenalter einmal eins der größten Waldgebiete Norddeutsch= lands sich finden. Es ist durchweg junger Bestand, und da das ganze Gebiet meist eben und wasserlos ist, so hält der Wald nicht, was der romantische Name zu versprechen scheint. Ein großer Teil des Forstes ist vor einigen Jahren einem Brande zum Opfer gefallen. Die Fläche ist mit dem Dampfpflug von neuem umgebrochen und dann bepflangt.

Von Bispingen pflegt man häufig die nahe gelegene Wilseder Höch, den höchsten Punkt der Heide, aufzusuchen. Da aber der Aussteig von Süden die schönsten Stellen und die überraschende Aussicht nach Süden vorwegnimmt, so ist der Besuch von der Nordseite weit mehr zu empsehlen, am meisten wohl über Schierhorn-Wesel. Hier bewahrt der Weseler Bach ein merkwürdiges Heidelik, namentlich da, wo das Wasser inmitten eines verwahrlosten Kiesernwaldes mit Hunderten gefallener Stämme sich durch steile Schuttwände zwängt. Weiterhin

ist der Bach infolge Ausstauens über die Ufer getreten und hat rings umher den Wald erstickt. Die abgestorbenen Stämme im Morast, oft schon vom Sturm gebrochen und nebeneinander gelagert, zeigen, von Moos zum Teil überwuchert, das Bild eines entstehenden Moores, dessen Tiese mit Baumleichen gefüllt ist. Kaum minder seltsam ist der Anblick des nahen Fischteiches mit den vielen absgestorbenen Stämmen. Die Wildheit dieses Bruches mit seinen vermoderten Bäumen, dem Brombeers und Gagelgewirr und der Fülle von Wacholdern kann nicht leicht größer sein.

Bleich hinter Wesel — hier neben Findlingsmauern noch ein echter "Etenboltentun" um das Behöft - beginnt wieder Die weite Beide mit einem jener so oft vorkommenden "Hinxtberge" (wohl nur ein Pferch für die von den Stuten getrennten Hengste). Überall sind die Pflugftreifen des Umbruchs in der Heide zu sehen. Besonders schön ist von der Höhe der Blick auf Undeloh, das tief im Tale zu liegen scheint. Das ist die Heide, wie sie Balentin Ruths darstellt, dufterfüllt, mit weiter Ferne, welligen, lockenden Linien, darüber niächtige Wolkenmassen in mildem Licht. Hinter dem Dorfe mit seiner alten Rapelle gewinnt die Landschaft geradezu heldische Züge. Sie wird immer einsamer und strenger, je höher man steigt. Im Windschatten der Höhe liegen im Eichwald die vier Höse von Wilsede. In einer Mulde, die sich bis zum Gipfel erstreckt, führt der Weg aufwärts zu einem Wäldchen, das, wo eine zweite Mulde einmündet, stark mit Steinen bestreut ist. Jenseits zeigt sich in tiefer, schutziger Rinne ausgeprägte Wacholderlandschaft mit einigen besonders großen Bäumen, dazwischen einzelne Birken (Abb. 91). In dem braunen Kraut des Steilabfalls erkennt man die Spuren treppia ausgetretener Schnuckenpfade, den Ziegenpfaden des Südens entsprechend. Die allmählich verflachende Mulde führt auf den breiten Ruden hinauf, der überall mit mächtigen Steinbloden bedect ist, namentlich in der Rähe eines Schafstalles im Eichenhain. Bon hier senkt sich wieder eine ähnliche Mulde nach Norden. Die höchste Kuppe zeigt nur fahle Heide, selbst der Wacholder verdurstet auf der schutzlos den Winden preis= gegebenen Fläche. Bon den fünf Riefern, die, von Menschenhand gepflanzt, die höchste Stelle des nordwestdeutschen Tieflandes anzeigten, ist nur noch eine lebendig, die anderen sind vertrocknet, vom Sturm gebrochen und nun ver= Das ist die Stätte, um die der erste deutsche Naturpark sich schwunden. erstrecken wird \*).

Die Empfindung, auf der Kuppe eines Mittelgebirges zu stehen, die den Wanderer so häusig in der Heiden überrascht, wirkt hier in verstärktem Maße. Diese blauen verdämmernden Hügel, in leisem Linienreiz verklingend, die braungrünen Waldhöhen hintereinander gelagert, die schimmernden Dünen von Ehrhorn, der braune Seidemantel, sich in Nähe und Tiese und Ferne an die geschwungenen Kuppen schmiegend, einem plöglich erstarrten braunen Wogenmeer vergleichbar, mit fernen schwimmenden Wieseninseln, die verkrüppelten Wacholder, die sonnbeschienenn Irrblöcke schaffen hier ein überaus merkwürdiges Bild. Der Anblick zur Nachtzeit bei schweigendem Mondlicht, wenn der Lichtschein der sernen Weltstadt den schwarzen Nachthimmel erhellt, ist von großer Krast. Will man überhaupt einen Vergleich zulassen, so liegt eine nordische Fieldlandschaft am nächsten. Und doch, welch ein Gegensat! Dort zieht der Adler seine lautlosen Kreise, weit ausgebreitet am unendlichen Hinmel, nach Fischen und Lemmingen

<sup>\*)</sup> Des Raumes und der Zeitverhältnisse wegen kann auf dies neue Baungebiet der Heide nicht eingegangen werden. Es darf hier vielleicht erwähnt werden, daß in der ersten Auflage dieses Buches der Gedanke der Gründung eines solchen Gebietes zum erstenmal öffentlich ausgesprochen wurde. (Lgl. S. 88.) Das größte Verdienst bei der Gründung haben sich Dr. Kurt Floericke und der frühere Landrat des Kreises Winsen Fritz Ecker erworben.



Albb. 97. 3m Totengrund bei Wilfede. Gletfchersebilbung. Hus bem Banngebiet (3u Ceite 114)

jagend, hier schmettert in der Luft verloren die Heidelerche über dampfend<mark>en Hügeln!</mark> So scheidet sich bei aller Ahnlichkeit nordische Größe von deutscher Lieblichkeit.

Etwa eine halbe Stunde von der Anppe entfernt, stürzt die Höhe nach Süden plöglich ab (Abb. 97). Dort ist der "Totengrund", durch den die Leichen nach Bispingen befördert wurden, abseits des gewöhnlichen Weges, auf daß der irrende Geist des Toten nicht den Lebendigen Schaden zufügen möchte. Es ist eine Art Kreistalbildung mit schmalem Ausgang, wie sie sich in der Harburger Gegend in kleinem Maßstabe östers sindet, wohl eine eiszeitliche Gletscherseebildung. Dicht dabei liegt der Steingrund, mit Tausenden von Wacholdern bestanden (Abb. 89).

Neben diesen Bildern verliert das übrige. Wer die seltsame, ausgedehnte Dünenlandschaft westlich der Söhe kennen lernen will, mag den Weg über Sonst empfiehlt sich der Weg über Niederhaverbed. Chrhorn nehmen. Eindruck der Landschaft ändert sich. Gerade nach dem feierlichen Ernst der Sohe überrascht die Lieblichkeit doppelt. Hier wächst — schon im Wümmegebiet bei Niederhaverbeck nahe einer riesigen Hülse der "Tausendjährige Rosenstock". Noch vor wenigen Jahren war er weit größer als der vielbekanntere in Hildes-Run hat ihn der Besitzer, um por ungebetenen Gaften sicher zu sein, abhauen lassen. Aber mit ungebrochener Lebensfraft hat die Wurzel neue Schosse getrieben und umspinnt die alten Wacholder am Bachrand wieder mit Hunderten von weißen Blüten, die sich im Herbst zu hellroten Hagebutten wandeln. einigen Jahren werden es wie früher wieder Tausende von Blüten sein. Einen taum minder lieblichen Gindruck als dieser Rosenstock in weltvergeffener Ode macht die "Naturlanbe" in Oberhaverbed, aus einem Dutend riefiger Sulfenbäume gebildet, deren Mitte ein ebenmäßig gebauter Eichbaum einnimmt. Den weitern Weg mag man über Schneverdingen oder Wintermoor nehmen, wo die Soltau-Buchholzer Bahn den Heidrücken schneidet. Die gange Strecke bietet weniger Bemerkenswertes. Nach Westen bin, wo die großen Moore den Beidrand umfäumen, ist die Landschaft meist gang ebenflächig. Dicht hinter Handorf schneidet die Bahn zwei alte, sich weithin erstreckende Wälle, offenbar zu Berteidigungszwecken gebaut. In der Rähe von Holm begegnet uns noch einmal eine ausgeprägte Wacholderlandschaft (Abb. 3 u. 81), wie denn überhaupt die nahen Lohberge reich an schönen Wacholdern sind. Der nahe Büsenbachgrund zeigt das Bild eines versickernden und unterirdisch sich fortsetzenden Heidebaches. Dicht vor Buchholz kann man noch die Spuren der einstigen Frachtstraße zwischen Samburg und Bremen an den vielen Gleisen erkennen. Der aufwuchernde Riefernwald wird sie in wenig Jahren völlig verwischt haben.

Damit haben wir uns der Harburger Gegend genähert. Hier ist bei Alecken im Walde eine Steinsetzung, die den berühmten Steinhäusern bei Südbostel ebensbürtig an die Seite gestellt werden kann. Es ist freilich nur ein Grab, aber dies ist das größte der Heide, dis auf den eigentlichen Steintisch bewunderungswürdig erhalten, 60 Schritte lang, aus 80 großen Steinen bestehend, mit zwei großen Echblöcken am Ende des Steinkreises (Albb. 57). Es ist weiterhin merks

würdig wenig befannt.

Tritt man ans dem Walde nach Süden heraus, wo der Abfall zum Seevetale ganz besonders unruhige Linien zeigt, so erblickt man in der Ferne einen schlanken Kirchturm, der wie ein Wahrzeichen der Landschaft überall sichtbar ist. Es ist die Kirche von Ramelsloh, wohin sich einst Ansgar, "der Apostel des Nordens", nach der Zerstörung Hamburgs durch die Normannen flüchtete und ein Kloster gründete. Je mehr wir uns der Elbe nähern, um so regelloser und gewaltsamer erscheint das Auf und Ab der Geröllandschaft. Namentlich nördlich der Bahn, vom "Rosengarten" — der Name weist auf eine Stätte altbeutscher Volkslustbarkeit — bis zu den Schwarzen Bergen und der Fischbecker Heide, sinden wir überall tief eingeschnittene Trockentäler mit geweihartigen Berzweigungen, ausgeschlämmten weißen Sandmassen in der Talsohle, alles wild

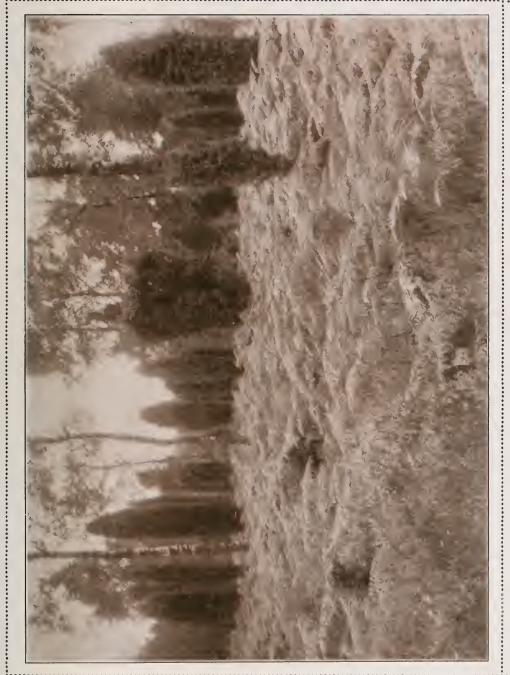

Albb. 98. Beiliger Bain (Bu Ceite 50)



zerrissen. Bei heftigen Gewitterregen bilden sich hier Bäche, die an die Wildwasser des Südens erinnern. In jedem Tal sieht man die tief ausgerissenen
Furchen als Spuren ihrer Tätigkeit (Abb. 88). In der Nähe des Falkenberges dei Hardung ist der Gipfel dieser Unruhe erreicht. Hier sech sich
Kuppe an Kuppe, Rücken an Rücken, eine seltsame "bucklige Welt". Schwerlich
wird man die weitverzweigten Trockentäler anders deuten können denn als Abslußrinnen riesiger Schmelzwasserktröme, die unter dem lastenden Eise sich
einen Ausweg suchten. Sonderbar ist die Höhentäuschung, die diese niedrigen Geröllhügel hervorzurusen psiegen. Da dem Auge bei diesen kahlen, nur mit Heide dewachsenen Hügeln — denn wir sind hier wieder in der wacholderlosen Heide augelangt — jeder Maßstab sehlt, so werden diese nahen Hügel von 70 dis 80 m Höhe falsch eingeschätzt, und es kommt vor, daß der Fremde etwa eine junge Siche in der Nähe sür einen sernen Aussichtsturm hält, dis erst ein lausender Hase oder der Riesenumriß eines Wanderers diese Geröllhügel zu ihrer wirklichen Kleinheit zusammenschrumpfen läßt. Selbst das Lichtbild vermag eine Vorstellung von dieser Größentäuschung zu geben (Abb. 88).

Mit dem Falkenberge, der Fischbecker Heide und den Schwarzen Bergen sind wir wieder zu unserm Ausgangspunkte Harburg zurückgekehrt und haben damit die Heide durchwandert. Es ist ein Gebiet von nicht geringer Besonders heit und fraftvollster Schönheit, vor wenigen Jahren in weiteren Kreisen noch gang unbekannt und in ihren füdlicheren Gegenden auch heute wenig besucht. Bilder uralten Lebens haben sich hier bis auf unsere Zeit hinübergerettet. Noch lagert wie ein braunes Tuch die Heide stundenweit über den welligen Hügeln und wandelt sich im Kochsommer in einen endlosen Blumenteppich. Roch hört der Wanderer den blechernen Glockenton weidender Schnucken und das heisere Bebell des hundes, und noch ragt der Wacholder hoch und still wie ein Baum des Südens am Steingrabe empor. Es sind hier Landschaftsbilder verborgen, die es in Deutschland nirgend wieder gibt. Dazu kommt eine Bevölkerung, kaum minder reizvoll als die Landschaft selber, von hoher Eigenart, im Boden wurzelnd, von ungebrochener Rraft, erst jett im Begriff von dem Strom der Reisenden entdeckt zu werden, ein adlig Geschlecht unter den deutschen Bauern. Bielleicht hat es die Heide damit verdient, als jungstes Wandergebiet unter die andern aufgenommen zu werden. Für die Städte, die an ihrer Umrandung erwachsen sind, ist sie noch mehr als einfaches Wandergebiet. Seit vielen Jahrhunderten ist die überschüssige Volkskraft der Heide dorthin abgeströmt. Roch heute überrascht es, auf einsamem Bauernhof Die Namen angesehener hansischer Geschlechter wiederzufinden. Co rinnt viel altes Beidjerblut in den Randstädten, und was an Sitte, Anschauung und Lebensführung diesen niedersächsischen Siedlungen gemeinsam ift, das mag nicht zum geringften auf dies gemeinsame Erbe gurud: geben. Während die jungeren Sohne gu Städtern fich wandelten, blieben die älteren daheim auf den Edelfiten und bewahrten auf dem immer gleichen Beimatboden die alte Sinnesart ber Bater. Go ift die nahe Beide fur die Randftadte eine Art Mutterboden gewesen, von dem sie ihre Kräfte empfangen haben. Auch heute wirft sie im andern Sinne wie ein Mutterboden und verdoppelt das Heimatgefühl. Sie zeigt das niederfächsische Land in seiner besondersten Ausprägung und den Boltsstamm in seiner unberührten, urwüchsigen Kraft. Und so lehrt fie die Heimat in ihrer stolzen, herben Schönheit verstehen, und macht still sich besimmen auf das, was im innersten Kerne das eigentliche Bolkstum bildet.

# Statistische Übersicht.

#### Regierungsbezirk Lüneburg.

| Rreise              |       | Quadrat=<br>filometer | Gesamt:<br>Bevölterung<br>1910 |
|---------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|
| Stadtfreis Celle    |       | 25                    | 23273                          |
| Landfreis Celle     |       | 1552                  | 39263                          |
| Areis Gifhorn       |       | 802                   | 37 204                         |
| Rreis Burgdorf      |       | 838                   | 49686                          |
| Kreis Isenhagen     |       | 817                   | 20367                          |
| Kreis Fallingbostel |       | 983                   | 30774                          |
| G                   |       | 901                   | 22508                          |
| Rreis Ülzen         |       | 1447                  | 52150                          |
| Kreis Lüchow        |       | 750                   | 29214                          |
| Kreis Dannenberg    |       | 454                   | 13557                          |
| Kreis Bleckede      |       | 576                   | 20048                          |
| Stadtfreis Lüneburg |       | 20                    | 27796                          |
| Landfreis Lüneburg  |       | 688                   | 22579                          |
| Kreis Winsen        |       | 687                   | 30050                          |
| Stadtfreis Harburg  |       | 11                    | 67 024                         |
| Landfreis Harburg   |       | 791                   | 60767                          |
|                     | umma: | 11342                 | 546230                         |

## Literatur.

Bückmann, L., Was bedeutet der Name Lüneburg? Progr. Lüneburg 1909.

Colshorn, A., Gebräuche und Sprüche aus dem Lüneburgischen. Weimarisches Jahrbuch. 1854.

Edert, H., Festschrift zur 50 jährigen Stiftungsseier des Provinzialvereins. Ülzen 1880. Engelhardt, P., Zur Ehrenrettung der Lüneburger Heide. Berlin 1879.

Focke, W. O., Begetationsverhältnisse des nordwestdentschen Tieflandes. Abhandlung des naturwissenschaftlichen Bereins zu Bremen. 1871 u. 1872.

Freudenthal, A., Heidefahrten. Bremen 1894.

Braebner, P., Die Heide Nordbentschlands. Leipzig 1901.

Brütter, Fr., Der Loin-Gan. Hannover 1901.

Buthe, H., Die Lande Braunschweig und Hannover. Hannover 1867.

v. Hagen, D., und Donner, K., Die forstlichen Verhältnisse Preußens. Berlin 1894. Hahn, F. G., Topographischer Führer durch das nordwestliche Deutschland. Leipzig 1895.

v. Hammerstein-Loxten, W. C. C., Der Bardengau. Hannover 1869.

v. Heinemann, D., Geschichte von Braunschweig und Hannover. Gotha 1886.

Jahresbericht der Handelskammer zu Lüneburg. 1867—1902.

Jahresberichte des land: und forstwirtschaftlichen Provinzialvereins für Lüne: burg. (Handschriftlich.) Krause, E. H., Die natürliche Pflanzendecke Norddeutschlands. Globus LXI. 6. 7.
— Die Existenzbedingungen der norddeutschen Heidelber. Globus LXX. 4. 5.

Rück, E., Das alte Bauernleben der Lüneburger Heide. Leipzig 1906.

Kühnel, P., Die slawischen Orts- und Flurnamen im Lüneburgischen. Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen. 1901—1903.

Löns, H. Die Wirbeltiere der Lüneburger Heide. Jahreshefte des naturwissenschaftlichen Vereins zu Lüneburg. XVII. 1905—1907.

Lüneburger Heimatbuch. Bremen 1914.

Manecke, F., Beschreibungen der Städte, Ämter usw. im Fürstentum Lüneburg. Celle 1858.

Meigen, A., Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhältnisse des preußischen Staates. V. Berlin 1894.

Mithoff, W. H., Kunstdenkmale und Altertümer im Hannöverschen. IV. Hannover 1877. Müller=Reimers, Bor= und frühgeschichtliche Altertümer der Provinz Hannover. Hannover 1893.

Röldede, C., Flora des Fürstentums Lüneburg. Celle 1890.

Penck, A., Das Deutsche Reich; in Kirchhoffs "Länderkunde von Europa". Leipzig 1887.

Beters, 28., Die Heidestächen Rorddeutschlands. Hannover 1862.

Quaet-Faslem, Die Aufforstungsbestrebungen der Hannover. Provinzialverwaltung, Zeitschr. f. Forst= und Jagdwesen. 1893.

Rabe, 2B., Die Lüneburger Heide. Dissertation. Jena 1909.

Steinvorth, H., in Meyers "Proving Hannover". Hannover 1888.

Wahnschaffe, F., Die Ursachen der Oberflächengestaltung des deutschen Flachlandes.
Stuttgart 1891.

Weber, C. A., Über die fossile Flora von Honerdingen. Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Bereins Bremen. XIII. 1890.

Wolff, C., Kunstdentmäler der Proving Hannover 1903.

Ferner sind zahlreiche kleine Artikel aus "Niedersachsen" und aus den Tagesblättern verwertet. Außer Herrn H. Dehning (†), Lehrer in Celle, Herrn Prosessor Gottsche (†) in Hamburg, Herrn Ökonomierat Eckert in Ülzen, Herrn Missionsdirektor D. Haccius in Hermannsburg, Herrn Grasen v. d. Schulenburg, früher Obersörster in Walsrode, und andern ist der Versasser besonders Herrn Prosessor Undwig Bückmann in Lünesburg für mancherlei Beiträge meist sprachgeschichtlicher Art zu Dank verpflichtet.







# Verzeichnis der Abbildungen.

| Nbb | . Seite                                                                 | 2166 | o. Seite                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|     | Heidlandschaft bei Müden. Farbiges<br>Titelbild.                        | 52.  | Hölzernes Rauchhaus in Müden . 71<br>Im Flett des Rauchhauses. Ein= |
| 3.  | Heidweg                                                                 | 54.  | schaftall im Anflugwalde bei Ame=                                   |
| 5.  | Albendstummung                                                          |      | Birtenweg in der Ofterheide bei                                     |
| 7   | Blid auf den Sand zu Lüneburg . 9<br>Im Rotehahnhof zu Lüneburg 10      | 56   | Südbostel                                                           |
| 8.  | Aus Lüneburg, im Hintergrund der Kalkberg                               | 57.  | Steinsetzung im Kleder Walde. 80 Steingrab bei Schieringen im Bars= |
| 9.  | Viskulenhof in Lüneburg 13                                              |      | famver Walde 81                                                     |
| 10. | Alte Frau aus dem Rotehahnhof in                                        | 59.  | Birkenstraße. 83<br>Aufziehendes Gewitter. Farbiges                 |
| 11  | Lüneburg                                                                | 00.  | Ginimalthild gardiges                                               |
| 12. | Rus Rlofter Lune 17                                                     | 61.  | Einschaltbild 84/85<br>Parklandschaft                               |
| 13. | Heidweg am Mittag. Farbiges Ein=                                        | 62.  | Bauernwald an der Wieke 89                                          |
|     | schaltbild                                                              | 63.  | Bauernwald bei Müden 91                                             |
| 14. | Waldweg bei Wedingen 20                                                 | 64.  | Waldboden im Bauernwald 93                                          |
| 19. | Von der Evendorfer Heide 21<br>Kirche zu Hermannsburg 22                | 69.  | Herbsteiten. Farbiges Einschalt=                                    |
| 17. | Schafstall mit Eichen bei Klein-                                        | 66.  | bild                                                                |
|     | Süstedt 23                                                              | 67.  | Kerbstmorgen bei Kallingbostel 99                                   |
| 18. | Süstedt                                                                 | 68.  | Im Böhmetal                                                         |
| 19. | Kirche zu Meinerdingen 25                                               | 69.  | Ginsterabhang. Farbiges Einschalt=                                  |
| 91  | Alte Bispinger Kirche 26<br>Friedhofslinde zu Bispingen 27              | 70   | bild                                                                |
| 22. | Ebstorfer Klosterfriedhof 28                                            | 71.  | Blick vom Falkenberg bei Bergen 107                                 |
| 23. | Bergfried der Suderburg 29                                              | 72.  | Kloster Walsrode 108                                                |
| 24. | Aus einer Bauernstube in Hermanns:                                      | 73.  | Birkenweg in der Keide 109                                          |
| 05  | burg 30                                                                 | 74.  | Eggen im brennenden Moor 110                                        |
| 20. | Sütejunge                                                               | 76.  | Schloß zu Gifhorn                                                   |
| 21. | Samidenbod 34                                                           | 10.  | bei Gifhorn                                                         |
| 28. | Schnudentopf mit schönem Gehörn 35                                      | 77.  | Urheide. Farbiges Einschaltbild 112 113                             |
| 29. | Heidekinder 36                                                          | 78.  | Winterheide 114                                                     |
| 30. | Immenzaun                                                               | 79.  | Seimwärts                                                           |
| 31. | Am Rathaus in Celle 38<br>Straße in Celle 39                            | 81   | Schnucken im Winter 116<br>Verfallener Schafstall bei Wörme         |
| 33. | Hinter der Stadtfirche 41                                               | 01.  | mit Wacholderbäumen 117                                             |
| 34. | Bauernhaus aus Raseneisenstein in Wiege 42                              | 82.  | Wacholderlandschaft bei Lutterloh.                                  |
| 35. | Quellteich der Ilmenan 44                                               | 83.  | Einschaltbild                                                       |
|     | Umbruch der Heide mit Vorpflug und                                      | 0.4  | Schnudenherde 121                                                   |
| 27  | Reolpflug                                                               | 85   | Zwergbirken bei Schafwedel 122<br>Wacholderwildnis unweit Hankens=  |
| 38. | Sültinger Mühle 47                                                      | 00.  | büttel 123                                                          |
| 39. | Allte Steinbecker Mühle 48                                              | 86   | Wacholderlandschaft bei Müden . 125                                 |
| 40. | Mintertag                                                               | 87.  | Abacholdergruppe 127                                                |
| 41. | Buchweizenfeld bei Amelinghausen.                                       | . 88 | Trockental in der Fischbecker Heide 128                             |
| 49  | Farbiges Einschaltbild 50/51<br>Wacholderlandschaft bei Elferdingen 53  | 99.  | Im Steingrund bei Wilsede 129<br>Rovembernebel bei Wilsede 131      |
| 43. | Dorfftraße mit "Stakentun" 55                                           | 91.  | Heidabhang bei Wilsede                                              |
| 44. | Altlüneburger Treppenspeicher in                                        | 92   | Wacholder auf freier Heide 134                                      |
|     | Müden 56                                                                | 93   |                                                                     |
|     | Eichenhof mit Treppenspeicher 57                                        | 94.  | Winterheide. Berfallener Schaf=                                     |
| 46. | Seideschäfer. Einschaltbild 58.59<br>Schnudenherde auf dem Eichenhof 61 | 95   | stall bei Wilsede 137<br>Heidlandschaft mit Schnuckenherde 139      |
|     | Alltlüneburger Eichenhof 63                                             | 96.  | Ottoberheide. Farbiges Einschalt:                                   |
| 49. | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |      | 1.40/141                                                            |
| 50. | Treppenspeicher von 1570 67                                             |      | Im Totengrund bei Wilsede 143                                       |
| 51. | Gehöftumzäunung 69                                                      | 98.  | Heiliger Hain. Einschaltbild . 144/145                              |

## Register.

Achterberg 140.
Achterbau 58. 66.
Alhtberg 12.
Alhtberg 12.
Alhtberg 12.
Alhtberg 12.
Alhtberg 134.
Aller 10. 128.
Allerheibe 4.
Altenboigen 48. 140.
Altenboigen 48. 140.
Altenboingen 44.
Altenboingen 44.
Almelinghaujen 44. 141 (Albb. 41).
Almerbenrecht 100.
Alnsgar 144.
Alrioh 62.
Altenburg (Ertheneburg) 73. 74. 114. 118.
Alstanier 74.
Alue 12. 16. 78. 119.
Alufforftung 24. 68 ff.

Badewider 119. Banneger Moor 132. Barbarossa 74 Bardengau 4. 74. 122. Bardonen 113. 119. Bardowief 64. 72. 74. 113. Barskamper Wald 83 (Abb. Bauerngüter 52. 100. Bauernhaus 39 (Albb. 32). 42 (Albb. 34). 47 ff. 63 (Albb. 48). 71 (Albb. 52). Bauernftube 30 (Albb. 24). Bauernwald 85. 89 (Abb. 62). 91 (Abb. 63). 93 (Abb. 64.) Bäume 31. 85 ff. Beedenbostel 126. Beflingen 141. Bergen 138. Bernding 114. Besenginster s. Brahm. Besiedelung des Sstens 73. Besitzverhältnisse 52. 100 f. Betula nana 32. Beveusen 119. Bevölkerung 86 ff. 95 ff. 145. Bevölkerungsdichte 42 ff. Bewöltung 24 ff. Bidbeere f. Heidelbeere. Bienenbüttel 119. Bienenzucht 37 (Abb. 30). 58. 86. Billinger 72ff. 113. 119. 120. Billung, Hermann 73. 136. Binnenheide 134 ff. Birfen 32. 77 (Abb. 55. 59). 90. 94/95 (Nbb. 65). 109 (Nbb. 73). 122 (Nbb. 84). Bispingen 26 (Abb. 20). 27 (Abb. 21). 80. 108. 141.

Blaue Berge 14. 126.

Bleckede 14. 51. 76. Bleisand 68. Blocklehm 18. Blockstrenung (Findlings= blöcke) 16 ff. 126. Bodum 141. Bocknuter Mühle 46 (Abb. 37). Boden 16ff. Bodenteich 14. 76. 122. 124. Böhnie 12. 16. 78. 101 (Abb. 68). 141. Bokel 24 (Abb. 18). 62. 64. 120. 124. Bollensen 122. Bomlig 140. Bonstorf 138. Bornbect 119. 120. Bracht, Eugen 95. 141. Brahm, Bejenginster 34. 40. Brambostel 138. Branderde 68. Braunschweig=Lüneburg 74ff. Breitchees 85. 120. Bröhnheide 4. Brunau 12. 16. Brunonen 72. Buche 32. Buchholz 118. 134. 144. Buchwedel 113. Buchweizen 50/51 (Abb. 41). 58. Bucklige Welt 145. Burgen 104. 119. 140. Büsenbachgrund 144.

Colluna 4. Colle 22. 38 (Abb. 31). 39 (Abb. 32). 41 (Abb. 33). 44. 76. 126 ff.

Tachtmissen 20. 80. Dahlenburg 118. Dannenberg 78. 118. 120. Deutsch-Evern 73. 118. 120. Dictwege 62. 113. 120. Dingsberg 119. Dolmen s. Steinsehung. Dönze 48. Dörser 86. Dorsnamen 32. 51. 73. Dorsstead 55. (Albb. 43). Dreiselberwirtschaft 52. Dreisigsähriger Krieg 76. Drell 122. Dührbruch 132. Dünenlandschaft 20.

Chitori 28 (Albb. 22). 54. 59. 119. Externworth 78. 140. Egestorier Kirchensteig 78. Ehestori 95.

Chrhorn 20. 142. 144. Gibe 32. Eiche 23 (Abb. 17), 32. 50. 85. Eichenhof mit Treppen-speicher 57 (Albb. 45). Eichenhof, altlüneburger 63 (Ýlbb. 48). Einzingen 50. 140. Eisenstein s. Raseneisenstein. Eislingen 113. Eiszeitliche Vergletscherung 14 ff. Etenboltentun 50. 69 (Abb. 51). 142. Elbe 1. 2. 14. 16. Elferdingen 140. Endmoränenwälle 18. Entensang 130. Erddenkurälers. Hügelgräber. Erdgeschichte 16 ff. Erdől s. Petroleum. Erica tetralix 7. Erle 32. Ernst der Bekenner 76. Erratische Blöcke s. Find= lingsblöcke. Ertheneburg = Artleuburg. Eiche 32. Ejdjede 122. Este 12. 16. Esteran 119. Evendorf 32. 80. Evendorfer Heide 21 (Albb. Evern 51. 73. 118. Ewen 40. Enendorfer Wald 12. Ening 114.

......

Falkenberg bei Bergen 12. 107 (Abb. 71). 138. Falkenberg bei Harburg 12. 138. 145. Fallersleben 76. Fallingbostel 6. 44. 48. 78. 99 (Abb. 67), 105 (Abb. 70), 110, 134, 140, 141, Federvieh 54, 58. Feuchtigkeit der Luft 84. Feuerstätten 44 ff. Fichte 32. Findlingsblöcke 16. 88. 126. 140. Fischbecker Heide 128 (Abb. 88). 144. 145. Fischzucht 58. 119. Flett 72/73 (Abb. 53). Flußinstem 14. Föhre 32. Ferstwirtschaft 58. 68 ff. Frachtstraßen 62 ff. Fremdenverkehr 95. Frost 22. Fife 128.

Garlstorf 44. Garlstorfer Wald 12. Gathen 62. Gatterndör 47. Beeft 8. Gehege 68. Gehöfte 86 ff. Gehöftumzännung 69 (Abb. Genoffenschaftswesen 54. Geologie 16ff. Georg Wilhelm 78. Gerdan 119. Geschichte 72 ff. Geschiebe 18 ff. Gewitter 22. 84/85 (Abb. 60). Gifhorn 20. 44. 111 (Abb. 75). 120. 124. Ginster 34. 38. 102 103 (Albb. 69). Glazialerscheinungen 16 ff. 119. 145. Gletscher, eiszeitliche 16 ff. Gletschertöpfe 18. 119. Göhider Berge 14. Grabhügel f. Hügelgräber. Grete, Gan 72. Große Orge 16. Großes Moor 132. Groß=Heefebeck 73. Groß-Thondorf 73. Grundmoräne 18ff. Günne 120.

Saaffel 46. Hain 144/145 (Albb. 98). Hallonen 113. Hammerstein, Freiherr Christian v. 54. 120. Handorf 144. Hänigsen 132. Hantensbüttel 122 ff. Harburg 44. 112. 144. Harbau 119. 126. Harmelingen 14. 143. Harms, Ludwig 102 ff. 106. Hässelmühle 124. Hausbau 47 ff. Hard 14. 136. Heide Titelbild (Abb. 1). 3 (Abb. 2). 4ff. 5 (Abb. 3). (2016), 41, 13, 15, 18/19 (2016), 13), 25 ff, 45 (2016), 36), 49 (2016), 40), 56, 112/113 (2016), 77), 114 (Abb. 48). 120 (Abb. 83). 133 (2166, 91). 139 (2166. 95). 140/141 (Abb. 96). Heidefinder 36 (Abb. 29). Heidekraut 25 ff. Heidekultur 66ff. Šeidelbeere 34. 35. 58. Keidenmission 103ff. Heidhof s. Gehöfte Heidjer 6. 95ff.

Heidfönig 52. 122.

Heidmark 6. 31 Heidschunde s. Schnuden Heinrich der Löwe 74. 113. Heinrich der Stolze 74. Siemmoor 16. Hermannsburg 22 (Abb. 16). 30 (Abb. 24). 48, 106, 136. Hermannsburger Mission 103ff. Heffenwege 62. Hetendorf 138. Hildesheimische Stiftsfehde 76. 141. Hinxtberge 142. Hirten s. Schäfer. Higader 78. Sochmoor 27. Hohenberge 14. Hoher Mechtin 14. Kolm 5. (2161. 3). 144. Holstenfört 113. Solxen 14. 126. Holxerheide 4. Holzproduttion 59. Sonerdingen 140. Höfferingen 126. Hösseringer Heide 4. Huckenrieth 141. Hudemühlen 132 Hügelgräber 44ff. 88. 141. 145. Hühnerzucht 58. Hülse s. Stechpalme. Hünengräber f. Hügelgräber. Hütejunge 31 (Abb. 25). Hüßel 141. Llex s. Stechpalme.

Ilex s. Stechpalme. Ilmenau 8. 10. 14. 16. 44 (Abb. 35). 113 ff. 120. Immedinger 113. Immen s. Bienenzucht. Is 10. 16. 124. Ischagen 44. 80. 119. 122. 126.

Feduttenstein 126. Jeege 8. 10. 16. Juniperus communis siehe Wacholder.

Kalilager 59. 130. Kalfberg 18. 72. 114. Karrenweg 62. Kartoffel 58. Kalfenwesen 54. Kauffmaun, Hermann 95. Kettenburg 140. Kieselgurgruben 59. 136. 138. 141. Kirchliche Verhältnisse 102 ss. Kirchwahlingen 132. Kleden, Kleder Grab 88. 140. 144 (Libb. 57). Kleie 8. Kleine Örhe 16. Klein:Heczecked 73.
Klein:Hrezier 120.
Klein:Ghöppenftädt 132.
Klein:Ghöppenftädt 132.
Klein:Güftedt 23 (Albb. 17).
Klein:Thondorf 73.
Klima 22 jf.
Klöfter 15 (Albb. 11). 119.
120.
Klofter Lüne f. Lüne.
Knejebeck 122.
Kreideberg 18.
Krelinger Bruch 32. 132.
Krelinger Bruch 32. 132.
Krenzbeere 34. 35. 58.
Krüje:Berg 141.
Künftler 94 jf. 108.

Lachte 126. Landschaft 78ff. Landichaitsschilderungen 88 ff. Landwirtschaft 51ff. Genof= Landwirtschaftliche senschaften 54. Landwirtschaftliche Schulen 54. Langeloh 141. Langobarden 46. 72. Langwedel 12. 62. Lebensweise 59. Leaden 52 Lehmte 120. Lehrde 12. 16. Liedernerbach 119. Lieth 78. 140. Linde 140. Lingel 141. Liten 50. Lohberge 144. Loingan 4. 72. Lopan 16. 141. Löwenwohld 119. Lüchow 76. 78. 120. Ludolfinger 72. 113. Luhe 12. 16. 45. 113. 120. 126. 141. Luhmühlen 44. Lüne 15 (Abb. 11). 17 (Albb. 12). 118. 119. Lüneburg 6. 8 (Abb. 5). 9 (App. 6). 10 (App. 7). 11 (App. 8). 13 (App. 9). 14 (Abb. 10). 18. 22. 44. 64. 114ff. 120. Lüneburger Heide, Ramen 6, Begrenzung und Auf= bau 4. 12ff. Qüß 14. 33. 85. 122. 124. 134. 136. Lutter 16. 50. 126. Lutterloh 14. 62. 80. 110.

Mahtheide (Magetheide) 4. 31. 136. Maler 94 ff. 108. 141. Manhorn 33. 80. 138.

Mechtin, Hoher 14. Medingen 20 (Abb. 14). 119. Meinerdingen 25 (Abb. 19). 140. Meiße 16. Melzinger Heide 4. Mergellager 119. Merica 6. 31. Met 59. Mener 16. Mineralschäße 59. Misselhorn 33. 50. 136. Missendör 48 Mission 103ff. 136 Moor 110 (Albb. 74). 115 (2166. 79.) Moortolouien 124. Morgenstern, Christian 94. Müden an der Aller 126. Müden an der Arze, Titelsbild (Albb. 1). 6. 16. 33. 80. 103. 110. 126. 138. Mühlen 46 (2166. 37). (Albb. 38). 48 (Albb. 39). Muniter 6 14. 44. 138.

Nahrung 59. Naturlaube 144. Naturschutzpark 44. 142. Neudors 124. Neugrabener Heide 12 Niederhauerbeck 32 144. Niederschläge 22 st. Niendors 46. Noune 70. Nordbostel 138.

Dberg 132.
Dberhaverbeck 44. 144.
Dbitbau 58.
Dhhöfe 138.
Dibreuze, Eleonore d' 78.
Dibau 130.
Dibendorf 16. 20. 44. 48.
141.
Dibenkadt 119.
Siheim 132.
Sisburg 132.
Drel 44. 124 141.
Ortsnamen 32ff. 51. 73.
Ortsteim 68.
Site 12. 16. 130. 136.
Dite 16.
Diterheide 12. 138.

Parflandschaft 87 (Albb. 61). 85. Battensen 44. Berlensischerei 126. Betrolenunguellen 59. 130 sp. Pserdezucht 54. Pilze 58. Plaggenwirtschaft 52. Platendorf 124. Poitzen 33. 138. Politische Verhältnisse 106. Preißelbeere, Krousbeere 34. 35. 58. Pngelah 14.

Quarrendorfer Wald 12.

Räber 44. Radbruch 113. Radenbach 120. Radfahren 66 Ramelsloh 144 Raseneisenstein 42 (Abb. 34). 59. 130 Raubkammer 12. 141. Ranchhaus in Müden 71 (Abb. 52). Raven 80. Rebberlah 62. Regen 22ff. Rehmen 47. Religiöse Verhältnisse 102 ff. Rethem an der Aller 132. Rindviehzucht 54. Rosengarten 144. Roseustock, tausendjähriger 144. Rotehahnhof 10 (Albb. 7) 14 (Abb. 11). 118. Ruths, Balentin 95 142.

Sachsen 72. Salzgewinnung 59. 114 141. Sand, am, zu Lüneburg 8 (Abb. 5). 9 (Abb.) 6 118. Sandablagerungen 18ff. Schafe 35ff. 54. Siehe auch Schnucken. Schäfer 20. 33 (Abb. 26). 35 58/59 (Albb. 46). 86. 141 (2166. 79) Schafftall 7 (Albb. 4) 23 (Albb. 17) 46. 75 (Albb. 54). 117 (Albb. 81). 137 (Hbb. 94) 136. Schafwedel 32. Scharmbed 78. Schätzendorf 78. Schelploh 124 Schierhorn 141. Schieringen 51. 88. Schieringer Graber 120. Schießpläge 14. 138. Schmarbect 16. 50. Schneverdingen 86. 103. 104. 144Schuucken 28. 34 (Abb. 27). 35 (91bb. 28). 46. 50. 54. 61 (91bb. 47). 116 (91bb. 80). 139 (91bb. 95). Schotten 126. Schriftsteller 90 ff Schwarmstedt 134. Schwarze Berge 12. 144. 145. Schwarzwasser 16. Schweimte 124 Schweinezucht 56 ff. Schwienau 119.

Schwindebeck 141. Sectlendorf 46. Seeve 16. 144. Separationsbewegung 106. Sieben Steinhäuser 88. 138. Siedlung 42ff. 50. Sitten 42ff. 59, 96 Slawen 72ff. Soderstorf 141. Soltau 44. 76. 120. 132. 134. 138 141 Soltauer Heide 4. Sonnenschein 24. Gotriet 16 138. Soziale Verhältnisse 51 ff. Sparkaffen 58. Städte 44. Stakentun 50. 55 (Abb. 43). Stechginster 34. Stechpalme (Hülse) 34. 85. 144 Stederdorf 122. Steinbeck 110. 141. Steinbecker Mühle 48 (Abb. 39). 141 Steinberg 12. Steindenkmäler siehe Stein= segung. Steinsörde 130. 132 Steingrab 79 (Abb. 56). 83 (Albb. 59). Steingrund 33. 129 (Albb. 89) 144. Steinhäuser, Sieben 88. 138. Steinhorst 124. Steinfreise s. Steinsetzung Steinsalzlager 59. 130. Steinsetzung (Dolmen) 44 ff 80 (App. 26) 81 (App. 57) 88. 140. 144. Steinzeit 44. Stellichte 110. 140. Stift 12. Stöckener Teich 122. Storm, Theodor 94ff Straßen 62ff. 110. 113. 141. 144. Strudellöcher 18 119. Stübeckshorn 141. Südbostel 72. 84. 88. 138. Suderburg 29 (Abb. 23). 54 126. Siil 136. Sültingen 38. 138. Sunder 68. 141. Süsing 119.

Tausendjährige Linde 140.
Tausendjähriger Rosenstock
144.
Teerfuhlen 130.
Telegraphenberg 14
Temperatur 22.
Tetendorf 40.
Thaer, Allbrecht von 54.
Thondorf 73.
Tietlingen 140.

Tillylinde 138. Timpenberg 12. Töbs 12. Töpingen 80 Torfabstich 59. 112 (Abb. 76). Torfmoos 27. Totengrund 143 (Abb. 97). 144.Trachten 14. (Abb. 10) 60 Tranen 80. 138. Treppenspeicher (Trippen= spiefer 48ff. 56 (Abb. 44). 65 (216b. 49), 67 (216b. 50.) 136 Triangel 124 Trockentäler 128 (Abb. 88). 145.

Nhenlock 48.
Ülzen 16. 44 46. 64. 119. 120.
Undeloh 80. 142.
Unterlüß 14. 122. 128. 134
138.
Urbarmachung 45 (Albb 36).
68 ff
Urnenfelder 44
Urfulanacht 116. 128.
Urwald 134

Beerse 12 16 Begetation 22 st. 85 st. Bergletscherung, eiszeitliche 14 st. Bichzucht 54 st. Biskulenhof 13 (Abb. 9). 118. Bisselscher 140. Bolfsbräuche 60. Bolfsbräuche 44 st. Volkstrachten f. Trachten. Volkstum 59ff. 95ff. Volkstypen 96. Vorembeke 122. Vosberg 14.

**W**acholder 33. 35. 53 (Abb.

42). 85 ff. 118/119 (Ubb. 82). 123 (Ubb. 85). 125 (Ubb. 85). 125 (Ubb. 87). 134 (Ubb. 92). 135 (Ubb. 93). 144. Wahrenholz 124. Wald 20 (Abb. 14). 28ff 59. 75 (Abb. 24). 80 (Abb 57) 81 (91bb. 58) 83 (91bb. 59) 89 (91bb. 62). 91 (91bb. 63). 93 (Ubb. 64). Waldbeeren 58. Waldbrände 70 Walsrode 78 108 (Abb. 72). 119. 134. 140. Wanderungen 108ff. Weesen 48. Wege 62ff. Weh'en 44 Welfen 74ff. Welfentum 106. Wenden 72. Wendisch=Evern 73. 118. Wendland 8. Wesel 141. 142 Westerbeck 12. 16. Westerwenhe 119. Wenhausen 52. 122. 124. 126. Wichmannsburg 73. 119. Widdernhausen 138.

Wiechel 136. Wiedan 12. 16. Wienhausen 78. 119. 126. Wieren 120 Wiesenban 54 Wiege, Fluß 12. 16. 42. 97 (Abb. 66). 138. Wiege, Ort 42 (Abb. 34). 130. 132 Wießen=Bruch 59. 130. Wieger Berg 138. Willighausen 50 138. Willighänser Moor 115 Wilfede 33. 44. 64. 80. 86. 108 129 (Abb. 89). 131 (Abb. 90). 142 Wilseder Berg 12. 95. 138. 141. 142. Windwirfungen 24. Winsen a. d. Aller 76. 130. Winsen a. d. Luhe 44. 113. Winsener Moor 132. Wintermoor 144. Wipperau 119 Wirtschaftsbetrieb 52ff. Wittengau 122 Witthöftscher Hof 64. Wittingen 76. 120. 122. 124. Wölpe 76. Wörme 33. 117 (Abb. 81). Wrestedt 54. 122. Wulfsode 62. Wümme 12. 16. 144.

Ziegen 54. Zieleigheide 120. Zollenspiefer 113. Zügel, Heinrich 141. Zwergbirfe 32.



Widonen 113.

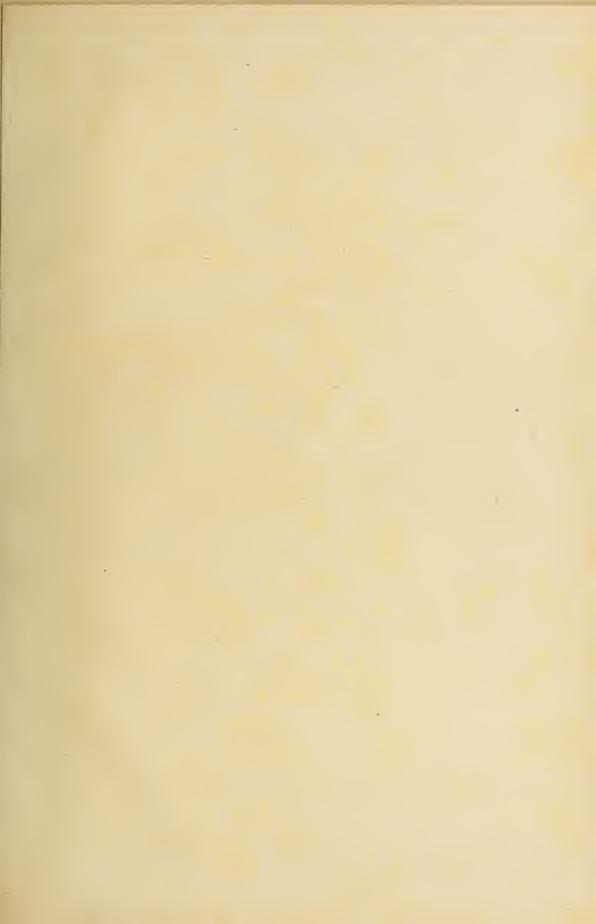

# DIE LÜNEBI



### RGER HEIDE.







